

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

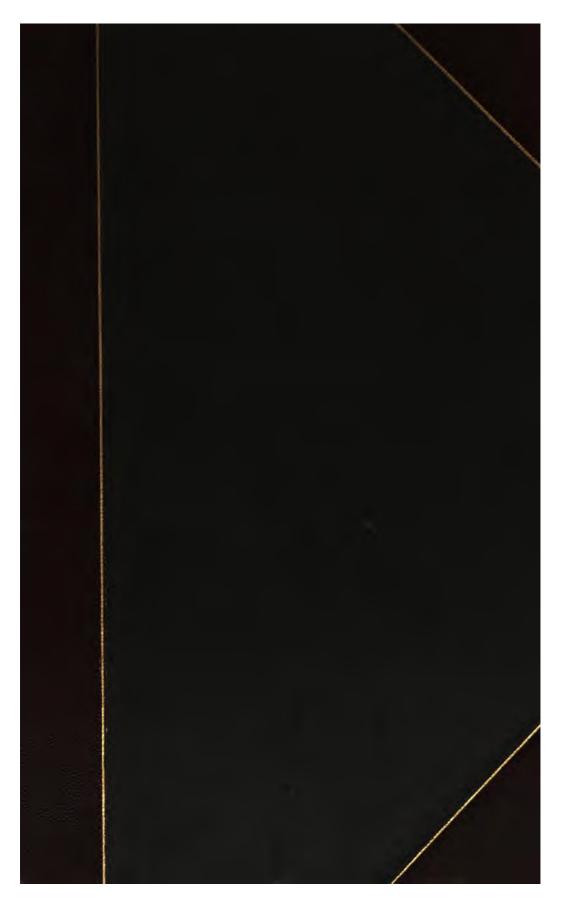



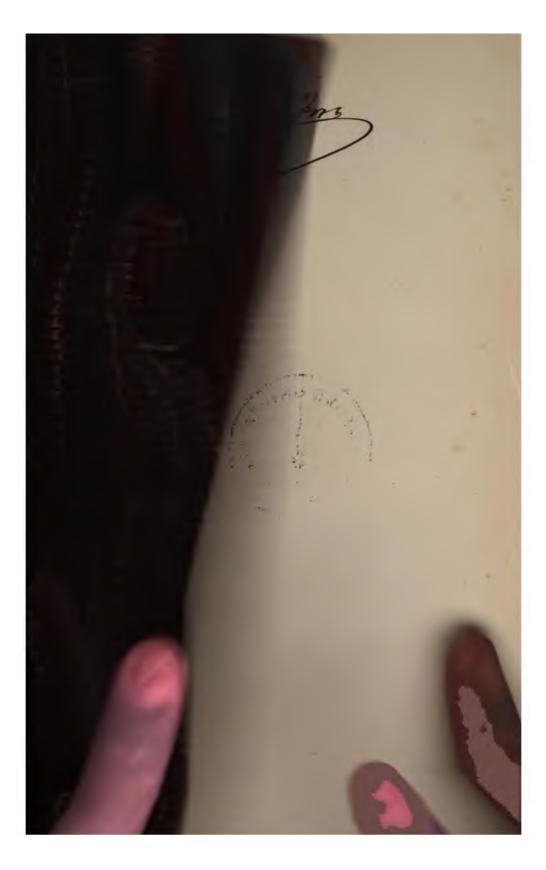

REM

of Ide

Jos Marl 2

Tiplomet y
Thisfat elle



18788

AlbertMarrany

|  |  | ٠ |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Uns dem Ceben Theodor von Bernhardis.

Erster Cheil: Jugenderinnerungen.

Keipzig Verlag von S. Hirzel 1893.

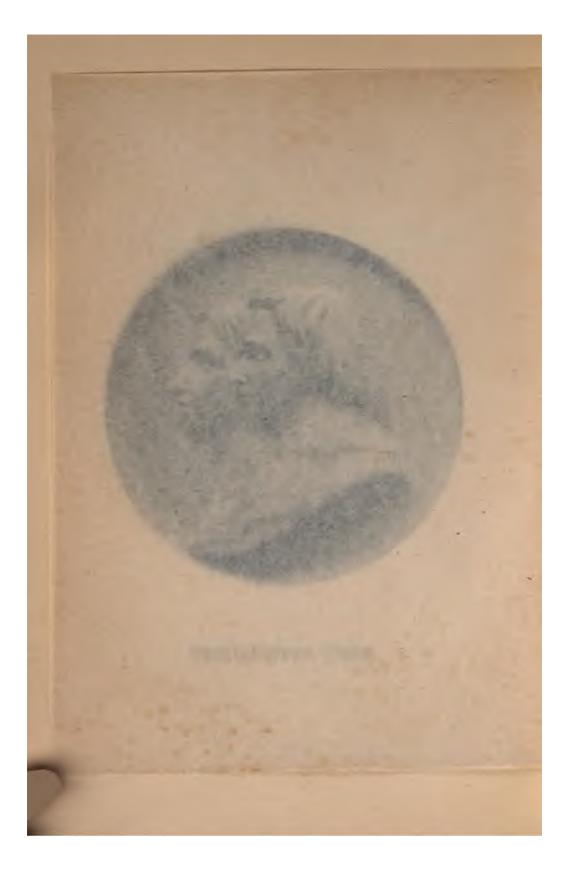

# Jugenderinnerungen

pou

Theodor von Bernhardi.

Mit & Bildnis der Beschwister Cied.

Leipzig Verlag von S. Hirzel 1893.



GESCHWISTER TIECK.

.

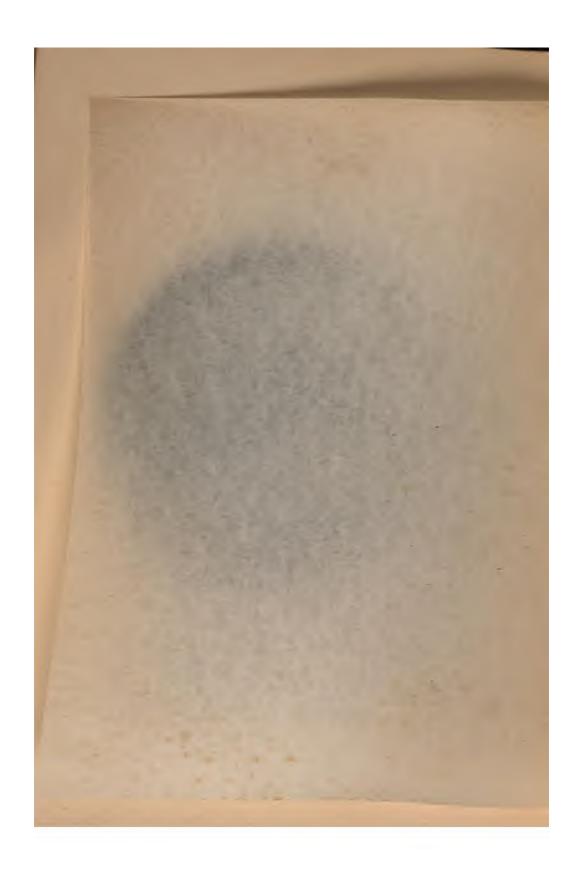

# Jugenderinnerungen

poit

Theodor von Bernhardi.

Mit & Bildnis der Beschwister Cied.

Leipzig Verlag von S. Hirzel 1893. 200 A3

Das Recht ber Uebersetzung ist vorbehalten.

## Vorwort.

Schon lange war es mein Wunsch aus bem reichen litterarischen Nachlaß meines verstorbenen Baters diejenigen Theile, die ein allgemeines Interesse in Anspruch nehmen können, in geeigneter Form zu veröffentlichen und damit weiteren Kreisen zugänglich zu machen.

Theils äußere Umstände, theils die Schwierigkeiten einer solchen Arbeit haben mich nicht an dieselbe herantreten lassen.

Nachdem sich nun ein langjähriger Freund meines Baters erboten hat, die Sichtung, Zusammenstellung und Herausgabe des umfangreichen Materials in die Hand zu nehmen, habe ich um so weniger anstehn wollen, ihm dasselbe zur Berfügung zu stellen, als unsere rastlos vorwärts haftende Zeit nur allzubald das Interesse selbst an der jüngeren Bergangenheit verliert, auch die Besten rasch vergist und es oft versäumt ihren Todten die Anerkennung zu zollen, die sie den Lebenden, ihren Werth verkennend, vielsach versagte.

Freilich ist bas Menschenloos. Den Einen wirft die Woge des Glücks empor; er findet Förderung und Bewunderung weit über das Maß seines wahren Berdienstes hinaus; über den Andern rollt die Brandung der Zeitgeschichte hinweg, und niemals erringt er im Bewußtsein seiner Mitbürger die Bedeutung, die seinem Werth, seinem Wollen und Wirken entspräche.

Desto mehr, meine ich, ist es der Nachlebenden Pflicht dem blinden Oftracismus solchen Geschickes entgegenzuwirken und das Andenken derer zu ehren, die an dem Ausbau unserer heutigen Verhältnisse aus den Trümmern des alten Deutschland geistig und thätig mitgewirkt haben.

Auch will es mir praktisch nutbringend und lehrreich erscheinen, Kräfte und Schwächen, Strömungen und Gegenströmungen, Strebungen und Irrungen einer Zeit, aus der unser jetziger Zustand unmittelbar hervorging, aus zeitgenössischen Quellen kennen zu lernen; denn nicht durch das, was sie sind, wirken die Dinge, sondern durch die Art, wie sie den Wollenden und Handelnden, wie sie der großen Masse der gedankenlos Drängenden erscheinen. Das öffentliche Urtheil aber kann nur gewinnen, wenn es, indem das Resultat vor Augen steht, auch die Kräfte erkennt, aus deren Zusammenstoß sich dasselbe ergab.

Wer sich je ber ganzen Tiese bes schönen Goetheschen Wortes bewußt geworden ist: das "was man ist, das blieb man Andern schuldig", wer es empfindet, wie dieses Gesetz geistigen Werdens nicht nur von dem Einzelnen gilt, sondern fortwirkend lebt von Geschlecht zu Geschlecht, der wird es niemals verschmähen, in das Weben der Vergangenheit einzudringen, der wird den Todten den Zoll der Ehre nicht versagen und aus ihrer geistigen Hinterlassenschaft gerne Anregung und Lehre suchen zu eigenem Streben und Thun.

3ch fann nun allerdings beute nicht überseben, in welchem Umfange es möglich fein wird, aus ben vergilbten Blättern, bie bie Erinnerungen faft eines Jahrhunderts enthalten, hiftorifches und fritisches Material zum Ausbau ber Zeitgeschichte zu gewinnen, ob es gelingen wird aus ben binterlaffenen Aufzeichnungen meines Baters beraus eine Borftellung zu geben von ber ftets in fich ausgeglichenen, bon großen und guten Gebanken getragenen Auffaffung, bon bem eindringenden Urtheil, mit welchem ber Dabingeschiedene allen Erscheinungen ber Zeit und bes Lebens gegenüber trat, fie ihrem innerften Wefen nach zu verstehen und fruchtbringend zu verwerthen suchte. In ben erften die Kindheit- und Jugendgeschichte behandelnden Blättern treten biefe Befichtspunkte auch an und für fich meht in ben hintergrund. Je weiter man aber vorbringt in bem Bange diefer fo wechfelreichen Lebensgeschichte, um so mehr tritt ber Zusammenhang ber Berfonlichfeit mit bem öffentlichen und geschichtlichen Leben bervor, und ba ift es benn besonders ein Gesichtspunkt, der in die Augen fpringt und überall als ber maßgebende erscheint: bie warme opferfreudige Liebe zu unserem preußischen und unserem deutschen Baterlande; ich möchte sagen, ein fast antiker Bürgerfinn, der sich den Einzelnen kaum zu benken vermag außerhalb des Zusammenhanges mit Bolksgenossen, Fürst und Baterland.

Durch die Verkettung der Verhältnisse lange Zeit in Rugland gefesselt und mit tausend Fäben biesem Lande verbunden, erfaßt ben jungen Gelehrten früh eine tiefe Sehnsucht nach ber beutschen Seimath, und er reift fich los "bamit feine Sohne bereinft in bem großen Rampfe zwischen Germanen und Slaven", beffen Berannaben er früher als alle seine Zeitgenoffen erkannte, "auf beutscher Seite fechten möchten". — Tief und schmerzlich leibet er bann unter bem Druck ber politischen Verhältnisse in ben trüben Tagen bes Niebergangs bes preußischen Namens; aber felbst in ben bunkelften Stunden jener Zeit, der die Episode von Olmut ihren Stempel aufgebrückt hat, verliert er keinen Augenblick das feste Bertrauen in die geschichtliche Miffion bes preugischen Staats und in bie gufunftige Größe Deutschlands. Als Mittampfer im politischen Leben, als Borkampfer ber Wahrheit auf bem Felde geschichtlicher Forschung ist er immer bereit die eigene Person zurücktreten zu lassen, wo es die Sache zu fordern scheint, - in stolzer Freude schwillt seine Bruft bei ber Runde von ben preußischen und beutschen Siegen, und bis in seine letten Lebensstunden lebt und webt sein Beift in ben Interessen von Raiser und Reich. Ja, als ich am 12. Februar 1887 an seinem letten Schmerzenslager stand, und schon die Schatten des nabenden Todes sich rasch über ben 84 jährigen senkten, ba waren fast seine letten Worte eine ernste Mahnung, nie zu vergessen, daß alles Streben und Erringen im Leben bes Einzelnen eine wirkliche und wahre Bedeutung nur bann gewinnt, wenn es in bewußter Beziebung ftebt zum Allgemeinen.

Mir haben diese Worte des Sterbenden einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen, und ich meine, daß schon allein eine solche Gesinnung, die sich selbst im Tode nicht verleugnet, der die Rücksicht auf das Baterland das höchste und letzte Gesetz alles Handelns ist, meinen Wunsch rechtsertigen mag, auch den Späterlebenden das nicht vorzuenthalten, was ein solcher Mann des Auszeichnens werth

hielt, ben Späterlebenben, in benen heute Eigen-Kultus und Parteileibenschaft bas Dankgefühl für die neuerworbene Einheit und ben Willen, mannhaft zu beren weiterem Ausbau zu wirken, so vielfach zu überwuchern broben.

So lange unser beutsches Bolf auf Lehren hört und sie befolgt, wie ich ihnen an jenem stillen Tobtenbette lauschen burste,
so lange wird es, meine ich, die sichere Gewähr endlichen Sieges in
sich selber tragen, in dem schweren Wettstreit der Nationen, der wie
ein dunkles drohendes Gewitter am sernen Horizont herauf zu ziehen
scheint; so lange Jeder von uns sich der Sache unterzuordnen weiß,
der er dient, so lange ein Jeder vom Höchsten bis zum Geringsten
sich in erster Linie als Diener des Staates empfindet, so lange wird
die Leistung Aller dem Schicksal gewachsen bleiben, wie immer es
sich auch gestalten mag.

Die Persönlichkeit des Herausgebers, dem ich schon hier meinen aufrichtigsten Dank aussprechen möchte für die Mühwaltung, der er sich zu unterziehen im Begriff steht, bürgt mir dafür, daß die Aufzeichnungen des Berstorbenen im Sinne und Geiste Dessen werden verwerthet werden, der ihnen seine Erlebnisse und seine Gedanken anvertraute: Der Wahrheit zur Steuer, dem Heimzegangenen zur Ehre, den Hinterbliebenen zu wehmüthiger Genugthuung; allen denen aber, die sich die Zeit nehmen werden, diese schlichten Aufzeichnungen zu lesen, zu ernster Mahnung an eine große Pflicht.

Bern, ben 15. Oftober 1892.

Friedrich v. Bernhardi,

# Einleitung.

Die nachstehenden Blätter enthalten ben ersten Theil der Aufzeich= nungen, welche ber im Jahre 1887 verstorbene Legationsrath a. D. Kelix Theodor von Bernhardi über ben Bang seines auf über vierundachtzig Jahre gebrachten Lebens hinterlaffen hat. In mehr als einer Rudficht ift biefes Leben ein merkwürdiges und bedeutendes gewesen. Bugleich Militärschriftsteller ersten Ranges, vorzüglicher Geschichtsschreiber, hervorragender National=Dekonom, und eine Zeit lang militärisch=diplo= matischer Beamter von anerkannter Tüchtigkeit gehörte ber Verstorbene ber nicht eben großen Bahl von Männern an, welche an den Entwide= lungen des gesammten, zwischen ben Napoleonischen Kriegen und ber Wiederherstellung des deutschen Reichs liegenden Zeitraumes vollen bewußten Antheil genommen, die Mehrzahl hervorragender Zeitgenoffen persönlich gekannt, ohne Rücksicht auf den Wechsel der sie umgebenden Berhältnisse und Anschauungen eine bestimmte Richtung verfolgt und im Sinne berfelben an ber Erweiterung und Bertiefung ihrer Bilbung ge= arbeitet haben. Diese Bilbung umfaßte bie verschiedensten Gebiete. Der Civilift, ber nie ein Gewehr getragen, brachte es jum bervorragenosten Militärschriftsteller seiner Zeit, ber in ben Ueberlieferungen ber Romantit emporgekommene, zum Dichter erzogene Sohn August Ferdinand Bernhardis und Neffe Ludwig Tiecks jum gelehrten Germanisten und eminent prattischen Historiter und Boltswirth, ber im Rindesalter nach Italien und Sübdeutschland versette Berliner zum ausgezeichneten Renner ruffi= scher Menschen und Berhältnisse, ber vierundsechzigiährige Brivat-Gelehrte zum diplomatischen Berichterstatter über Die wichtigsten Ereignisse seiner Reit. Der während ber entscheidenden Knabenjahre in die Abgeschieden= heit eines eftländischen Landguts versette, sich selbst überlassene Autodidakt

erwarb einen Bildungsbesitz, der sich auf die verschiedensten Gebiete der Kunst und Wissenschaft erstreckte. Dabei blieb der Mann, der den besten Theil seiner Bildung, insbesondere die Herrschaft über die Spracken des Alterthums sich selbst zu verdanken hatte, der gleich sertig englisch und französisch schrieb und sprach, außerdem des Italienischen, Russischen und Estnischen mächtig war, als Greis das Spanische erlernte und die Elassischen michtig war, als Greis das Spanische erlernte und die Elassischen herkömmlichen Mängeln so vollständig frei, daß geschlossene Einheit der Bildung und genaue Bekanntschaft mit den Grenzen derselben zu den charakteristischen Eigenthümlichkeiten seiner geistigen Art gehörten. — Nichts desto weniger ist es Thatsache, daß der von den namhaftesten Soldaten, Staatsmännern und Forschern der Nation als Autorität anerkannte Schriftsteller von der Masse seiner Zeitgenossen nur gelegentlich genannt und in Tagen maßloser Verherrlichung von Mittelmäßigkeiten hinter diesen zurückgesetzt worden ist.

Un ber Stellung, welche Bernhardi in ber Literatur feiner Zeit erworben hat, wird burch bie Beröffentlichung ber nachftebenben Aufzeich= nungen Wesentliches nicht geandert werden. Wer Schriften bom Range ber "Geschichte Ruflands und ber europäischen Politit", "Denkwürdig= feiten bes Grafen Toll", ber Untersuchungen über "großen und kleinen Grundbesit, über "Friedrich ben Großen als Feldberrn" u. f. w. hinter= laffen hat, braucht ber Nachwelt nicht zu fagen, wer er gewesen und was er geleistet: Leser und Kenner biefer Bucher wiffen, woran fie mit bem Berfaffer find, - Leute, Die Diefer Bilbungsmittel entbehren gu können glauben, werben nach bem Urheber berfelben und nach beffen Geschiden überhaupt nicht weiter fragen. Bon Interesse burfte aber auch für biese letteren sein, Berichte über ein Menschenleben tennen zu lernen, bas fich zwischen ben bervorragenoften Erscheinungen und ben merhour= bigften Ereigniffen bes Jahrhunderts bewegt und in fast ununterbrochener Folge Berührungen mit benfelben aufzuweisen gehabt hat. Wer bie erften Eindrücke in bem Rom bes Revolutionszeitalters empfangen, - feine Rindheit im Berkehr mit Ludwig und Friedrich Tied, ben beiben Schlegel. Schelling, Friedrich Jacobi, Frau von Staël und Bettina von Arnim verbracht, — als Knabe Beteranen der Kriege Katharinas II., Feldherren wie den Feldmarschall Toll und Forscher vom Range des Weltumseglers Krusenstern kennen gelernt hatte, als Jüngling wiederholter Berührungen mit Goethe gewürdigt worben, als Mann mit Forschern bon ber Be-R. E. von Baers und Rlingers intim verfehrte, viele Jahre lang ber

maßgebenden Gesellschaft zweier europäischer Hauptstädte angehörte und zu den Kaisern Wilhelm I. und Friedrich III., sowie zu dem Fürsten Bismarck und dem Grasen Moltke in Beziehung treten gedurft, hat Etwas zu erzählen gehabt, — zumal wenn er ein Beobachter und Erzähler wie Theodor von Bernhardi gewesen!\*)

Indem wir den Leser auf den Inhalt dieser Erzählungen verweisen, bemerken wir rücksichtlich ber Korm berselben bas Kolgende. Bernhardis autobiographische Hinterlassenschaften umfassen zwei von einander wesentlich unterschiedene Aufzeichnungen: eine summarisch gehaltene (mahrend ber fünfziger Jahre niebergeschriebene) Rindheitsgeschichte, welche die Jahre 1805 bis 1818 umfaßt, und eine Sammlung von Tagebüchern, die von der Mitte der vierziger Jahre bis in die lette Lebenszeit bes Berfaffers reichen. Die Beröffentlichung ber letteren ift ber Rutunft vorbehalten, die Rindheits = und Jugendgeschichte in ben vorliegenden Band zufammengefaßt worden. Umfang und intimer Charafter ber eignen Aufzeichnungen Bernhardis haben Rürzungen und Streichungen berfelben nothwendig gemacht und bem Berausgeber bie Bflicht auferlegt, ben hier und ba unterbrochenen Zusammenhang burch eingeschaltete Bemerkungen wiederherzustellen. Wesentliches ift nicht fort= gelaffen, der Text im Wortlaute wiedergegeben und das Banze fo ge= halten worden, daß es sich als verkurzte Ausgabe des - zunächst ohne Absicht der Bublication — niedergeschriebenen Originals darstellt. Ueber bie Studien = und Wanderjahre liegen autobiographische Berichte nicht vor; die Ausfüllung dieser Lucke ift an der hand erhalten gebliebener Briefschaften aus ben Jahren 1819 bis 1839 versucht worden und bilbet bas Schluftapitel bes vorliegenden Buchs. Rücksichtlich bes Eltern= hauses und der ersten, in dem vorliegenden Erinnerungs-Buche unberührt gelassenen Lebensjahre Bernhardis sei das Folgende bemerkt.

Die Berhaltniffe, unter benen Ludwig Tied emporgekommen war, hatten ben Lebens= und Entwidelungsgang feiner um zwei Jahre

<sup>\*)</sup> Bernhardis amtliche Thätigkeit umfaßte ben kurzen Zeitraum von fünf Jahren (1866 — 1871). Auf den Borschlag Molttes wurde der von diesem als "bebeutendster militärischer Schriftseller der Neuzeit" bezeichnete "Gutsbesitzer Theodor von Bernhardi zu Cunnersdorf in Schlesien" im Mai 1866 zum Legationsrath ernannt und als militärischer Berichterstatter und Rathgeber nach Italien gesendet, wo er an dem gegen Desterreich gesührten Kriege Theil nahm. In der gleichen Eigenschaft eines militärischen Berichterstatters war Bernhardi vom April 1867 dis zum Ende des Jahres 1869 der nordbeutschen Gesandtschaft in Florenz, von 1869—1871 bersenigen in Madrid beigegeben.

jüngeren Schwester Anna Sophie (geb. 1775)\*) um so nachhaltiger mitbestimmt, als dieselbe von Kindheit an die Bertraute ihres Bruders,
später die Gattin des bedeutendsten von Tiecks Lehrern, des Sprachforschers und Schulmannes August Ferdinand Vernhardi (geb. 1772)
gewesen war.\*\*) An der höheren Bildung, welche der Sohn des wackern
und gescheiten Seilermeisters der Roßstraße erworden, und an den
Interessen, welche denselben bewegten, war der Schwester voller Antheil
gegönnt gewesen, — nach Ludwigs "mit steigender Leidenschaft erwarteter"

<sup>\*)</sup> Bon ben gablreichen Schriften Sophie von Knorrings, geb. Tied find ju nennen:

Julius St. Albain. Roman. 2 Theile. Leipzig, 1802.

Bunberbilber und Traume. Elf Marchen. Berlin, 1802. Reue Ausgabe Rönigsberg, 1823.

Dramatische Phantasien. Drei romantische Schauspiele. Berlin, 1804. Sophie Bernhardi und Pellegrin (Fr. Baron la Motte-Fonqué), Schillers Tobtenseier, Prolog. Berlin, 1806.

Flore und Blauchefleur. Romantisches Gebicht in zwölf Gefängen. Berausgeg, von A. B. Schlegel. Berlin, 1822.

Erzählungen in ber Sammlung "Straußfebern" Rr. 25, 26, 28 u. 29. Ein Märchen. Ebenbaselbst, Jahrg. 7 Rr. 32. Berlin, 1797.

Die vernünftigen Leute. Lufispiel. In den Bambocciaden — Berlin, 1799 — deren britter Band — mit Ansnahme von Nr 5 (die gelehrte Gesellschaft und die eblen Nachtwächter) — von ihr herrührt.

Egibio und Ifabelle. Trauerspiel. In bem "Dichtergarten" von Roftorf (R. C. A. v. Harbenberg). Wirgburg, 1807.

Gebichte im (Schlegel-Tieckschen) Mufenalmanach für 1802, im Athenunn ber Brilber Schlegel, in ber Europa von Fr. Schlegel, in Ragmanns Sonetten ber Deutschen, Theaterkritiken im Berliner Archiv ber Zeit und bes Geschmacks.

Evremont. Roman. Herausgeg. von Ludwig Tied. 3 Theile. Breslan, 1836. Berbefferte Auflage 1845.

Bergl. v. Rede und Napiersky, Allgemeines Schriftfieller = und Gelehrtenlexicon der Provinzen Liv-, Est- und Kurland. Mitau 1829, Bd. II, S. 468 ff. und Nachträge und Fortsetzungen von Th. Beise. Mitau 1859, Bd. I, S. 312.

<sup>\*\*)</sup> Die im 16. Jahrhundert aus dem Feldfirchschen in die Altmark eingewanderte Familie Bernhardi hat eine erhebliche Zahl herdorragender Männer herdorgebracht. Der 1551 zu Wittenberg versiorbene D. Bartholomäns Bernhardi war Universitätslehrer und Probst, dessen Bruder Johann Bersasser beachteter physikalischer Schriften. Nachkommen dieser Männer bekleideten seit dem 16. Jahrhundert Communal- und Shrenämter zu Crossen und Zillsichau, dis der Großvater August Ferdinands das Gut Seehausen erward und einen seiner Söhne die militärische, den andern die gelehrte Lausbahn einschlagen ließ. — Dem preußischen Offiziercorps haben Glieder dieses (in einzelnen Zweigen geadelten) Geschlechts bereits seit dem Jahre 1713 angehört.

Rückfehr von der Universität hatte Sophie zwei Jahre lang (1795 und 1796) nicht nur seine Wohnung sondern seine literarischen Arbeiten ge= theilt und insbesondere zu ben "Strauffedern" (einer Novellensammlung) eine erhebliche Anzahl von Beiträgen geliefert. Dann mar eine gemiffe Entfremdung zwischen Ludwig Tied und seinem ehemaligen Lehrer und gleichzeitig eine Unnäherung zwischen Sophien und Bernhardi eingetreten, Die wenig später zur Beirath führte. Obgleich Tied fich um Dieselbe Reit verheirathete, ein näheres Berhältniß zwischen ben beiben Schmägerinnen nicht Plat griff und obgleich bas Tiedsche Chepaar bereits im October 1799 von Berlin nach Jena übersiedelte, scheinen die Beziehungen zwischen ben Geschwistern die früheren geblieben zu sein. Caroline Schlegel-Schellings aus biefer Zeit batirenbe Briefschaften bezeugen, baf man in Jena an ben Einzelheiten ber Bernhardischen Erlebnisse vollen Antheil nahm, daß Sophie die Bertraute ber Plane und Unternehmungen ihres Bruders blieb und daß man fich durch Interessen wie durch Sym= pathien eng verbunden wußte. — Für die Gattin Bernhardis follte bas um so wichtiger werben, als ihre Ehe mit dem Lehrer und ehemaligen Freunde des geliebten Bruders keine glückliche war und als sie wieder= bolt von langwierigen Krankheiten beimgesucht wurde. Rach ber Geburt ihres britten Kindes (unseres im Jahre 1802 geborenen Felix Theodor) verfiel die kurz zuvor durch den Tod ihres zweiten Kindes tief gebeugte Frau in so schweres Siechthum, daß sie Berlin verlassen, nach Thuringen übersiedeln und für langere Zeit im Sause des Bruders Unterkunft suchen mußte. Aus ber zeitweiligen Trennung ber Bernhardischen Gatten murbe in der Folge eine dauernde, durch förmliche Scheidung legalisirte. Geschwister Tied wandten sich von Thüringen nach München und, als Frau Sophie hier abermals erfrankte, nach Italien. Um biefelbe Zeit Iernte die achtundzwanzigjährige junge Frau ihren nachmaligen zweiten Gatten herrn von Anorring aus Eftland fennen, mit bem fie im Jahre 1805 nach Rom ging, um baselbst mahrend ber folgenden Jahre bauernben Wohnsitz zu nehmen. In biefer merkwürdigsten Stadt bes Welttheils beginnen Felix Theodors eigene Berichte.

Die vorliegenden Mittheilungen haben es zu wesentlich mit dem Sohne zu thun, als daß eingehendere Erörterungen über die Eltern am Plate sein könnten. Beide gehören überdies der deutschen Literaturund der Berliner Gesellschaftsgeschichte an, auf deren Blättern ihre Namen häufig genannt werden. Dilthehs Buch über Schleiermacher zählt A. F. Bernhardi und die Geschwister Tieck, zu den Resultaten der

Berliner Gesellschaft", Sahm nennt Bernhardi ben Bater "eine auf Ordnung und Gründlichfeit gestellte Ratur, voll Scharffinn und Wit, immer jum Sartasmus geneigt". Schleiermacher - ber bem Schwager Tieds persönlich abgeneigt war — läft ben bebeutenben Anlagen bes als Sprachforscher und Schriftsteller gleich ausgezeichneten, Wilhelm von humbolbt eng verbundenen Gelehrten unbedingte Anerkennung ju Theil werben. Die geistige Bedeutung ber Mutter wird ebenso burch ihre Schriften wie durch ihre Beziehungen zu gablreichen bervorragenden Frauen und Mannern ber Beit bezeugt. Es genügt in biefer Rudficht bie Ramen Caroline Schelling, Frau von Staël, August Wilhelm Schlegel und Sülsen ju nennen. - Trot bes überwiegenden Ginfluffes, ben bie Mutter auf Erziehung und Bildung bes ihr verbliebenen Sohnes genbt, scheint ber= felbe nach Denkungsart, Anlage und Charafter bem Bater nach geartet ju fein. Die ben romantischen Tenbengen ber Mutter entgegengesette Richtung bes Cohnes burfte in noch höherem Dage auf eine naturliche Anlage als auf die unvermeidliche Reaction zurückzuführen sein, welche ent= schiedene Naturen ben fie umgebenden Ginflüffen entgegenzuseten pflegen.

Mom (1805—1807).



Weine Mutter lebte in Weimar, und zu rauher Jahreszeit, als ich das dritte Jahr noch nicht vollendet hatte, reiste sie nach Rom. Der Weg ging über Regensburg und München durch Tirol nach Berona und Mantua und ich glaube dann weiter über Ancona, weil anstedende Kransheiten die Reise durch Toscana damals nicht rathsam machten; Betturinen schleppten uns langsam durch die winterlichen Gegenden; ich habe gehört, daß französische Offiziere zur selben Zeit denselben Weg reisten.

Inmitten meines Dafeins, bas in meiner Erinnerung ein zusammenhängendes Bange bilbet, finde ich mich zuerst, freilich nicht lange barauf, in ber ewigen Weltstadt, in Rom; von dem Augenblicke an, wo ich bort gleichsam zum bleibenden Bewußtsein meiner selbst gelangte, geben bie Erinnerungen in regelmäßiger Folge bis jum gegenwärtigen Augenblick fort. In Rom konnten nur große und würdige Gegenstände mich umgeben und ben bammernden Beist früher Rindbeit beschäftigen, selbst die nächsten Gegenstände, die zuerst und zumeist ben Beift beschäftigen mußten, Die Raume, in benen sich mein tägliches Dasein bewegte, waren weit genug und hatten einen poetischen Charafter. Meine Eltern bewohnten am Juge bes Monte Cavallo einen weitläufigen Valazzo, ber bem Marchese Nunez gehörte. Die Anlage biefes Gebäudes, bas in feiner ariftofratischen Stattlichkeit aus bem 17. Jahrhundert berstammen, vielleicht noch älter sein mochte, bat etwas ganz Eigenthümliches, zum Theil von der Dertlichleit Gebotenes. Das haus lag an ber ansehnlichen Strafe, die vom Monte Cavallo berab in die tieferen Theile der Stadt führt, und ist in der Bauserreibe bas letzte, bas noch auf bem Abhang bes hügels liegt. Da ber Baumeister nun bennoch allen Stockwerken bes Gebäudes,

auch bem Erbgeschoff, trot ber schiefen Grundlage eine vollkommen wagerechte Lage geben wollte, hatte er fich genothigt geseben, ben größten Theil des Baues auf eine künftliche, von starken Mauern mit Strebepfeilern getragene unterwölbte Terrasse zu stellen, die sich, wie man ben Hügel binab verfolgte, mehr und mehr über bie Strake erhob: auf biefer künstlichen Unterlage ftanb bas Haus, nur jum kleinften Theil ber Strafe gleichlaufend. Ein längerer Flügel bog sich bann im rechten Winkel rudwärts und icolok mit einer neuen Wendung einen eingehenden Winkel bilbend, wo ein mit Marmor bekleibeter Gartenfaal, burch ein Vorzimmer von den übrigen getrennt, ben Schluß ber langen Zimmerreihe bilbete; ber größte Theil ber Terraffe, von ber man nach verschiedenen Richtungen in zwei Straffen hinabsah, war auf diese Weise zu einem Garten frei geblieben. hier waren, in aufgetragener Erbe wurzelnd, Orangen- und Citronenbaume au ftarten Stammen mit breiten, iconen Rronen berangewachsen, und in ber Mitte, einer Saalthur gerade gegenüber, sendete aus einem kleinen Tufffteinfelsen inmitten eines Wasserbedens, in bem Goldfische bin- und berichoffen, ein Springbrunnen seinen schlanken Wasserstrahl zwischen bas Laub ber Orangen binauf. Meine Eltern bewohnten das Erdgeschoff, in dem jedes Fenster sich bis zum Fußboben öffnete und eine in ben Garten führende Thur bildete; so brachte ein Schritt die Bewohner in das Freie, die bebedten Räume und die offenen bildeten gleichsam nur eine Wohnung. und wir Kinder hauften bei weitem mehr in den letteren als in den Zimmern. Wie schön und beiter die weiten Sale mit den Marmorfußböben, ben seibenen Tapeten, Bergoldungen, großen Spiegeln und stattlichen Raminen auch sein mochten: die eigenthümliche Anlage bes Hauses brachte es mit sich, daß nur felten Beranlassung war, uns zu einem Spaziergang ober sonft außer Hause zu schicken, biefe Räume waren baber beinabe ausschließlich bie Welt unseres Dafeins. Deutlich schweben mir noch die einzelnen Zimmer vor, felbst die gelbseibenen Tapeten bes Saales, in bem wir speisten, und bie bellblauen in bem Schlafzimmer meiner Mutter; ber Garten ist mir gegenwärtig, im bellen Sonnenlicht wie in abendlicher Dammerung, und beutlich sehe ich noch im Geist ben ganzen Raum gleichsam getiegert von ben

Strahlen eines süblichen Monblichts, das durch das Laub auf die Wände und die Sandwege des Gartens siel, nicht minder auch die büsteren Mauern eines Nonnenklosters mit ihren wenigen unregelmäßig vertheilten Fenstern jenseits der Straße.

Unsere Hausgenossenschaft bestand aus meiner Mutter und meinem Stiefvater und meinem Onkel Friedrich Tied. ber ben Garten-Saal bewohnte, wo wir Rinder eine Zeitlang bei ihm schliefen. ich nämlich und mein fast vier Jahre älterer Bruber. Mein Ontel Lubwig Tied lebte bier im Anfang unferes Aufenthalts eine Reitlang bei meinen Eltern. Mit bem Eigenthumer bes Saufes, bem Marchese Nunez, ber mit seiner Familie bas obere Stockwert bewohnte. kamen wir in vielfache Berührung. Ich fand oft genug ben Weg binauf in ben oberen Stod, um von bem italienischen gefellschaftlichen Leben, von einer sogenannten conversazione ein anschauliches Bild ju gewinnen und zu behalten. Monsignori, geiftliche herren, Rommanbeure bes Malthefer - Orbens und bejahrte Damen spielten an tleinen Tischen bedächtig Tarod. Besonders gegenwärtig ist mir ein schon bejahrter Verwandter bes Hauses geblieben, ein Maltheser-Rommandeur, ber allerbings für eine etwas feltsame Erscheinung gelten konnte; er war immer ichwarz gekleibet, nach bamaliger Sitte in turzen Beinkleibern und seibenen Strumpfen und sonst mobisch genug, nur daß seine sehr hohe Frisur à l'oiseau royal zart grau gepubert, wie bamals icon felbft fein älterer Mann mehr trug, nothwendig die Aufmerksamkeit eines Kindes fesseln mußte. Des Mardefe felbst und seines icon erwachsenen Sohnes, bes Marchesino. erinnere ich mich nicht, und auch die Dame des Hauses schwebt mir nur noch als eine ganz unbestimmte weibliche Bestalt vor; besto lebendiger ist mir bas Bild ber Tochter geblieben. Donna Francesca, ober, wie sie von ihrer Umgebung mit verwandtschaftlicher Vertraulichfeit genannt wurde, Donna Eccina war schon wie eine Römerin; eine ichlanke Gestalt, regelmäßige, ja antike Formen, reizende Marmorblässe und rabenschwarzes haar in großer Fulle vereinigten sich, um bas Bild einer hochgeborenen Römerin zu vollenden, und sehr ftark gewölbte Augenbrauen gaben ibrer Bhysiognomie etwas Eigenthümliches.

Als man mir erzählte, die Dame sei Braut, ein Signor Forte, ein schöner junger Mann, in blanker Unisorn, werde aus Elsana kommen und Donna Ecchina mit sich wegnehmen, war mir das ganz und gar nicht recht, und ich erklärte so seierlich als unumwunden, daß ich das nicht leiden werde. Der Bräutigam kam an, die Hochzeit sand statt und wir ließen es uns eben gefallen.

Aber natürlich machte die Hochzeit Epoche in unserem Leben. 3ch erinnere mich bes Bräutigams gar wohl. Er war ein hübscher junger Mann und hatte sich in ben bamaligen Zeiten großer Bebrängnis ber Nobelgarbe angeschlossen, die, aus freiwilligen Sbelleuten gebildet, sich die Aufgabe stellte, die Person des Papstes zu schützen. Die idarlactrothe Uniform mit ichwarzsammetnen Kragen, Aufschlägen und Rabatten, reich mit Gold gestickt, fleibete ibn febr gut, bazu geborten weiße enganschliegenbe Beinkleiber, Sufaren-Stiefel mit golbenen Quaften, ein Säbel und ein großer zweiklappiger Militarbut mit einem weißen Feberbusch. Er trug forgfältig gepubertes Haar und einen Bopf, Dinge, die man bamals schon, febr bejahrte Leute abgerechnet, wohl nur als Theile eines Militarkoftums zu feben gewohnt war, und fiel mir besonders auf, daß auch sein kleiner, zierlicher Badenbart forgfältig eingepubert war, bamit er zu bem haar stimme. Bon einer kleinen Scene, die ich mit ihm erlebte, weiß ich nur, was meine Mutter mir bavon erzählt hat.

Ich wollte Krieger werben, namentlich die Waffen gegen die verhaßten Franzosen führen, und erzählte mir selbst und anderen von zukünstigen Helbenthaten. Der Signor Forte sorberte mich auf, in die päpstliche Nobelgarde einzutreten, aber mit großer Verachtung und lachend antwortete ich: "Ach Ihr andern führt ja nur mit den Kreuzer-Semmeln Krieg" — (eine Verspottung der päpstlichen Krieger, die wohl nicht aus meinem eigenen Kopf kam). Da wurde der junge Mann mit einem Mal sehr ernst und erwiderte mir wie einem Erwachsenen, "ihr Landesherr sei allerdings friedliebend, es zieme dem Haupt der Kirche nicht, unnütze Kriege anzusangen; so habe sich denn die Gelegenheit, eine Probe abzulegen, noch nicht ergeben, sobald sie sich aber zeige, werde man seine Pflicht thun, so gut wie andere Leute."

Am Hochzeitstag ber jungen Dame wurden wir beibe Anaben noch vor ber Ceremonie aufs zierlichste herausgeputzt, mit Blumen in Körbchen von Silber-Filigran und Gebichten versehen, die auf das schönste Belin-Papier gebruckt waren.

Soweit ich mich des Inhalts erinnere, waren die kühnen kriegerischen Bestrebungen des jungen Mannes als Hauptmotiv benutzt. Der Kriegsruhm der Rimbomba reimte auf eine placida colomba, deren sanstes Wesen aber vermöge des Gegensates mit seiner kühnen Wildheit den angehenden Günstling des Mars beglücken werde. Die Braut empfing uns in ihrem Zimmer, das über unserem Gartensale lag. Sie saß in einem weißen Pudermantel vor einer altmodischen Toilette, auf der ein ebenso altmodischer Spiegel mit silbernem Rahmen stand. Ein Friseur war emsig aber stillschweigend um sie beschäftigt; ihre schönen Haare, schon in zwei Zöpse geslochten, hingen über die Lehne des Stuhls dis auf den Fußboden herad: sie war sehr schön, milde und freundlich. Dann habe ich noch eine dunkle Erinnerung davon, wie die Diener des Marchese in neuen Livreen uns Kindern vom Hochzeitsschmause erlesene Früchte, Gestorenes und dergleichen herunterbrachten.

Die Familie des Marchese war übrigens nicht etwa der haupt= fächlichste Umgang meiner Eltern, vielmehr hatte man mit ihr nur bie Berührungen, die fich nothwendig ergeben, wenn man basselbe Saus bewohnt. Mehr faben meine Eltern bei fich beutsche Belehrte und Rünstler, die sich gerade in Rom aufhielten. So erinnere ich mich bes talentvollen jungen Malers Schid, ber mit feiner Frau, einer schönen Römerin, als ber liebste Freund meines Ontels Friedrich Tied im Saufe meiner Eltern febr gern gefeben war, weit weniger ber Gebrüder Riepenhausen, auf die man nicht gut zu sprechen mar, entschiedener ber Personen, die etwas Auffallendes hatten. Ru biefen geborte ein gewisser Schwarz, ber, wenn ich nicht irre, Architekt war und um seiner langen Gestalt wegen sehr merkwürdig; in einem noch boberen Grabe erregte ber befannte Plattner unser Interesse, und zwar vermöge der ungeheuersten Rase, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Am merkwürdigsten aber war mir ber bekannte Maler Müller, ber wohl auffallen konnte. Er war ein etwas forpulenter Mann, mit langen, lodigen, schwarzen Haaren, die nach hinten gekämmt waren, und vorstehender starker Unterlippe, konnte auch überraschen, wenn er z. B. eine Tasse Kaffee trank und den Bodensatz auf den Marmorsußboden hinausschweiste und spritzte. Wir betrachteten ihn aber immer mit dem höchsten Interesse, ja mit einer Art von Verehrung, weil er, wie sonst niemand that, selbst in Rom Wasserstiefeln von Fettleder trug, wie die deutschen Bauern, und Beinkleider, die mit Leder besetzt waren.

Bu ben beutschen Künstlern, die häufig in dem Hause meiner Eltern verkehrten, gehörte ferner auch der Bildhauer Heinrich Keller aus Zürich; ich erinnere mich seiner aber nur als eines lahmen Mannes, denn er hatte das Bein gebrochen und hinkte. Er hatte zwei Söhne und diese waren die einzigen deutschen Spielgefährten, die wir in Rom hatten, mit denen wir indessen auch nicht deutsch zu sprechen wußten.

Inmitten biefes schönen Lebens wurde nun aber auch an unsere Studien gebacht; das Alter meines Bruders forberte bazu wohl eigentlich mehr auf, als bas meinige; indessen sollte ich boch nun einmal feine Beschäftigungen theilen. Man schaffte uns einen Lehrer an, hauptfächlich damit wir wenigstens einen großen Theil des Tages unter Aufsicht waren, und nebenber gingen die bescheibenen Ansprüche babin, daß wir lesen lernten, und womöglich auch Deutsch. Das batte feine Schwierigkeiten. Deutsche waren bamals nicht zahlreich in Rom, man mußte fic baber mit einem Mann begnügen, ber auf uns ben Eindruck großer Armseligkeit machte, obgleich er bald nachber nichts Geringeres geworben ift, als eine Art von historischer Berson. Dieser Mensch, ber es zuerst versuchte, mir bas Lesen beizubringen, war nämlich niemand anders, als Joseph Donah, befannt im Tiroler Aufstand als ber Burgpfaff ju Schlanders, eine Zeitlang thätig in Andreas Hofers Generalstab, und zuletzt Verräther bes Tiroler Helben. Damals lag ihm noch jeder Berrath an der beutschen Sache sehr fern, so zwar, dag er, ba man ben Franzosen gefällig sein mußte, als politischer Frondeur aus Rom entfernt wurde, nachdem er kaum wenige Wochen bei uns gewesen war; boch ist mir ein beutliches Bild von ber Geftalt biefes immerbin merkwürdigen Menschen geblieben. Er wurde durch einen Italiener ersett, durch einen herkulischen Abbe, Don Cesare mit Namen. Dieser geistliche Herr von mittleren Jahren mit gewaltigen Kinnsaden, breiten Schultern, mächtig gewölbter Brust, etwas gebogenen, sogenannten Säbelsbeinen und kolossalen Waden, imponirte uns durch seinen Ernst und mehr noch durch seine tiese Baßstimme und die vollkommen rücksichtsslose Art mit uns umzugehen; selbst seine steif pomadisirte gepuberte Frisur ruhte wie ein marmorner Schmuck auf seinem großen Haupt und erhöhte den Ausdruck von Energie, der in der ganzen Erscheinung sag.

Sehr viel bedeutender, als diefer geiftliche Berr, mar für uns Kinder ein Diener meines Stiefvaters, ein lociger Neapolitaner, ber mit feiner großen Sabichtenafe und gewaltigem Badenbart fo ausfah, wie Räuberhauptleute auf bem Theater auszusehen pflegen. Diefer Mann war gewiffermagen ein Zeichen feiner Zeit, ein würdiger Reprafentant, ber vollständige Ausbruck eines geschichtlichen Ereigniffes jener Tage. Er war nämlich Soldat gewesen und hatte zu bem neapolitanischen Beere gehört, bas ber unglückliche Mad 1796 gum Siege führen follte. Diese benkwürdige Epoche seines lebens konnte ber Mann nicht vergeffen; er fprach febr gern von feinen friegerischen Abenteuern und erzählte bann mit neapolitanischem Feuer, welch' ein unerhörter Beroenmuth, welche belbenmäßige Faffung bagu gehört habe, beim erften Schuß bavonzulaufen, fich binter einem großen Felbftein zu verbergen, ber ba auf bem Blachfelbe lag, und ba nun besonnen auszudauern, mabrend bas freilich nicht fehr lange Wefecht fortgefest wurde, - nicht etwa durch Entsetzen verwirrt den Kopf zu verlieren und rathlos über bas Feld hinzufliehen, über bas Rugeln binpfiffen, bie boch möglicherweise treffen konnten. Er war babei vollkommen ehrlich, und glaubte wirklich ben größten Selbenmuth bewiesen zu haben. 3ch sehe ihn noch, wie er neben bem Tisch stehend, mit beiben Urmen bie Luft burchfägend, bie fchredliche Sage mit gehobener Stimme und verwildertem Antlit vorbrachte. Darüber, daß die fo zahlreiche und schone neapolitanische Armee vor ben wenigen Frangosen gleichsam fpurlos verschwand, ohne daß es zu einem Kampf gefommen wäre, fonnte ich mich später, als ich bie Beschichte biefer Feldzuge stubirte.

eben nicht wundern, nachdem man folche Krieger mit eigenen Augen gesehen hatte.

Rom ist eine Stadt ber Vergangenheit, nicht ein Ort, ber hoffnungsvoll einer zufünftigen Größe entgegengebt. Es regt fich in ben Strafen nicht ein Leben, wie in London ober Paris, und noch bazu ist die Umgebung des Monte Cavallo nicht der lebendigste Theil der Stadt. Um Corfo, am spanischen Plat veranlassen bie Fremben, bie bort wohnen, und ber Rest von Handel, ber sich bort regt, eine gewisse Bewegung. Die Strafe, die bom Monte Cavallo berab vor unserem Saufe vorbei und in ihrer Berlängerung gum Colosseum, zu einer Trümmer-Welt, hinausführte, lag febr oft vollkommen still und leer, in ber Sonnenbige flimmernd, bor unfern Augen. Unfer beständigster Strafenfreund mar ein alter Bettler, ber eine steinerne Bant am Fuße unferer Terraffe ju feinem Sauptfit ermählt batte. Man fennt die Burbe ber Bettler in Rom; biefer machte Ansprüche barauf, die Rechte eines privilegirten Hausbettlers zu genießen, fo bag er einst zu meinen Eltern tam und fie gleichsam zur Rebe stellte, weil man einem andern Bettler etwas geschenkt hatte, ohne ihn erft au berücksichtigen. Auch wir Kinder wechselten gelegentlich von ber Terraffe berab ein Wort mit ibm.

Aber auch kirchliche Feierlichkeiten belebten periodisch den Schauplat; die katholische Kirche hat es sich zum Gesetz gemacht, alle Elemente des Lebens zu ergreisen und indem sie alle Fakultäten des Geistes auf ihre Weise in Anspruch nimmt, gleichsam das gesammte Leben des Bolkes allein auszufüllen. Der schöne Himmel Italiens begünstigt dies Streben und erlaubt die buntesten kirchlichen Feierlichkeiten so zu erweitern, daß sie sich von den Kirchen ausgehend über Straßen und freie Plätze ausdehnen. So zog denn manche Prozession an unserer Garten-Terrasse vorüber, und der Anblick war und ein ziemlich gewohnter, wenn auch natürlich nicht ein so gewöhnlicher, daß er dadurch an seinem Interesse verloren hätte. Man würde schwerlich errathen, was bei solchen Gelegenheiten meine Theilnahme vorzugsweise erregte und mir auch am lebhastesten gegenwärtig geblieben ist. Es waren die Straßenjungen, die mit ächt italienischer Industrie neben den Priestern hergingen und bemüht waren,

das Wachs, das von den Faceln herabträufelte, in Papier-Düten aufzufangen.

Bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken, daß man sich kaum eine Borstellung davon machen kann, bis zu welchem Grade die Kirche in ihrem Hauptsize, in Rom gewußt hatte sich an die Stelle aller Lebens-Interessen zu setzen. Außer Pantomime-Puppen, die als Harlequino, Policinello und Colombine gekleidet waren, hatten wir in Rom nie andere Spielsachen, als eine kleine Kapelle mit Fenstern von Marienglas und einen Altar von buntem Staniol. Anderes war nicht zu haben, zinnerne Soldaten besonders, sonst überall die Freude der Kinder, Wassen und Trommeln, waren in ganz Kom nicht auszutreiben.

Ihrem Sinn und Shstem gemäß, jeder Seite des menschlichen Gemüths etwas zu bieten, und jedem Berlangen zu genügen, durste die katholische Kirche es auch an dem Neuen und Absurden nicht sehlen lassen. So hat unter anderem die Kirche ihre Sorgfalt auch auf die Thiere ausgedehnt. Die vierbeinigen Kreaturen haben einen eigenen Schutheiligen, an dessen Tage jenen keinerlei Arbeit zugemuthet und außerdem noch besonderer Segen zu Theil wurde. Sie wurden alsdann sesstlich geschmückt zur Kirche ihres Patrons gebracht, mit Weihwassen besprengt, und mit der größten Freigebigkeit bekreuzt und gesegnet.

Ich erinnere mich bes Tages, wo die Hausthiere auf das seltsamste herausgeputzt auf dem Wege zu ihrer Kirche an unserer Terrasse vorbeikamen, namentlich eines hübschen glatten Eselchens, das mit karmoisinrothen Schleisen und Kokarden am Schweif, an der Mähne und an den Ohren zu dieser heiligen Handlung ging.

Den größten Einbruck machte eine glänzende und bedeutende Erscheinung, die nie etwas an ihrem Zauber verlor, so oft sie sich auch verhältnißmäßig wiederholte: das war der Zug des Papstes, wenn er vom Monte Cavallo herabsuhr in die Stadt. Boran, ein großes silbernes Kreuz haltend, ein Geistlicher in langen schwarzen Gewändern auf dem silberweißen Maulthier reitend, das der König von Neapel stellen mußte, um seiner Lehnspflicht zu genügen und sich seit den Tagen Robert Guiscards fort und sort als Dienstmann des heiligen Betrus zu bekennen; dann der reich vergoldete Staatswagen

mit Spiegelscheiben, burch welche bie Personen im Inneren bequem zu erfennen waren. Bon einem langen Gespann ichwerer ichwarzer Pferbe gezogen, auf beren Röpfen Feberbuiche ichwantten, ein nicht gablreiches boch angemeffenes Gefolge von Dienern, und im Innern bes Wagens neben seinem Raplan ber ehrwürdige Bius VII. in weiß und purpur Sammt gefleibet, milb und freundlich fegnend rechts und linfe. Denn bie fonft nicht belebte, oft gang leere Strafe mar bei folden Gelegenheiten augenblicklich und plotlich angefüllt mit Geftalten, bie Gott weiß mober tamen; Leute aus bem Bolt, Bauern aus ber Campagna in ihren bunten malerischen Trachten warfen fich einzeln und in Gruppen, die ein Runftler nicht batte malerischer ordnen fonnen, neben bem Wagen auf die Anie, und felbst ebe ber Zug fie noch erreicht batte, und bas vertrauensvolle bittenbe Santissimo padre la benedizione tont mir noch im Dhr. Ginft follten wir bei folcher Gelegenheit ein kleines Abenteuer erleben. Es ichien uns Kinbern gar reigend unter bem Bolf niebergufnieen und bes papftlichen Segens theilhaftig zu werben; bag wir Protestanten feien wußten wir nicht, vielmehr hatte uns alles was wir von ben Italienern borten, bas Benehmen ber Leute und ber zauberhafte Blanz, ben wir faben, die bochfte Ebrfurcht vor bem beiligen Bater eingeflößt. Gines Tages fanben wir im entscheibenben Augenblick bas Sausthor unbewacht, ber Schweizer war wohl auch hinausgegangen, um ben Nachfolger bes beiligen Petrus zu verehren. Wir gelangten glücklich auf bie Strafe, fnieten mit gefalteten Sänden mitten unter schwarzäugigen, buntgefleideten Männern und Frauen nieder und riefen nach besten Kräften mit hellen Rinderftimmen Santissimo padre la benedizione. Der Papft, ber unfere Eltern fannte, bemerfte uns und ließ fogleich halten. Meine Eltern, bie von oben zusaben, wußten befrembet nicht, was es bebeuten follte, bag ber Zug plötlich vor ihrem Sause stillstand, bis jemand aus bem Gefolge bes Papftes, von ihm gesendet, sich bei ihnen melbete und fie benachrichtigte, daß wir in ber Strafe seien und leicht zu Schaben fommen fönnten.

Sah ich nun hier ein öffentliches Leben sich vor meinen Augen entwickeln, bas in Italien bedeutender ift, als in den nordischen Landen, und einen größeren Theil des gesammten Lebens umfaßt, so bewirkte eine andere Seite des Hauses mir eine frühe Einsicht in das gesellicaftlice Leben ber unteren Stande und feine bumoristischen Seiten. Gleichlaufend mit ber Hauptstraße, die vom Monte Cavallo herab tommt, führt ein kleines, schmales Bagden von ber Bobe binab in bas Thal, sie führt an ber Rückseite ber stattlichen Gebäude entlang, bie ihre Hauptseite ber Hauptstraße zuwenden. Gine Reihe kleiner baufälliger Bauschen bilbet bie andere Seite bes Bagdens, armere Sandwerker und Leute dieses Schlages bewohnen fie. Bon einer Art von Borplat, der zu unserer Wohnung geborte, führte eine Thure links in ein weites und ftattliches Borgimmer, rechts einige Stufen zu der großen gewölbten Rüche binab, geradeaus gelangte man in einen schmudlosen, mit Ziegeln gepflasterten leeren Raum, wo eine fleine Treppe zu ben Zimmern ber Diener im Entresol führte und ber ein Fenfter nach jenem Gagden binaus hatte. Dies Fenfter, ober vielmehr biefe Deffnung in ber Wand, nur burch ein eisernes Gitter verwahrt, wie es das Klima erlaubt, ohne Fensterflügel und also immer offen, gewährte die schönste Gelegenheit, mit einem gutmuthigen und beiteren alten Schuhmacher gegenüber bes Gespräches zu pflegen.

Es geschieht ohnehin in Italien vieles in ber Strafe, bas sich nörblich ber Alpen in die Häuser verstedt, und in diesem Bägchen brauchte man fich nun vollends nicht zu genieren. So fag benn auch ber freundliche alte Mann in hembsärmeln, Nanking-Beinkleibern, weißen Strümpfen und Schuhen auf seinem Schemel vor ber Thur und arbeitete ba mit bem Fleiß eines Römers, b. h. mit bem Fleiße eines Mannes, ber eine schone Muße ohne erzwungene Thätigkeit recht wohl zu schätzen weiß. Da man seinen Zopf boch nicht alle Tage einflechten, die Seitenloden nicht alle Tage frisiren und einpudern kann, trug er seine langen schon grauen Haare für gewöhnlich nur mit einem haarfamme aufgesteckt. Die Nachbarinnen fagen mit ber Spindel gleichfalls so vor ber Thur, und so oft uns die ben Kindern eigene Unruhe an das Fenster trieb, fanden wir von allen Seiten ber das lebhafteste Gespräch im Gange; aber ware nicht eine eigenthumliche Scene gewesen, so hatte ich wohl bas ganze Bagchen vergeffen. Auch die Stragenpolizei und Reinlichkeit hatte in Rom einen eigenthümlichen Charafter, und so erblickte man benn in dieser engen Gasse eine ziemlich regelmäßige Reihe mäßiger Hausen von Staub und Unrath, die immer wieder von neuem zusammengesegt wurden, wenn die Thätigkeit des Tages den Stoff wieder mehr oder weniger zerstreut hatte. Bald dieser bald jener Nachdar ergriff dazu mit rüstiger Hand den Besen, auch meinen Freund, den Schuhmacher, betraf ich zuweilen in dieser episodischen Thätigkeit. Eines Tages, als ich an das Fenster kam, war da ein gewaltiger Lärm, die ganze Straße schien in Aufruhr, der Schuhmacher war auf einen von diesen Schmutzhausen niedergeworsen worden und wurde von, ich weiß nicht wie vielen Weibern in Pantosseln und fliegendem Kopsputz eisrig geprügelt. Seine Vergehen wurden ihm dabei von allen Seiten her mit gellender Stimme vorgehalten, er zappelte mit allen vieren und schrie und schimpste auch seinerseits dazwischen, es war ein Bild voll Leben und Bewegung.

Von gesellschaftlichen Beziehungen auker bem Hause babe ich nur wenige zu nennen, eigentlich nur ein Berbaltnig meiner Eltern. bas auch für mich einige Bebeutung hatte. Eine ber Schwestern bes Raisers Franz von Desterreich, die Erzherzogin Anna Maria, lebte ibrer Gesundheit wegen in Rom, sie liebte meine Mutter und sab sie sehr oft. Auch ich war ein Liebling ber edlen und wohlwollenden Dame, wurde oft zu ihr abgeholt, und brachte manchen schönen Tag in bem weiten Garten ber Billa Albani zu, wo bie Fürstin haufte. Selbst später habe ich wohl nie irgend ein Wefen mit größerer Ehrfurcht betrachtet, als die Erzberzogin, beren ganzes Aussehen und gebeugte Haltung übrigens auf eine schwache Bruft und einen früben Tob beutete. Sie fah ihrem Bruber, bem Raiser, auffallend ahnlich, hatte bei blaffer Farbe das längliche Gesicht der Habsburger und bie starke Unterlippe, bas Erbe von Karl bem Rübnen ber. 3bre bochft einfache schwarze Kleidung, das kleine weiße, enganliegende Häubchen gaben ihr bas Ansehen einer Rlosterfrau. So schritt sie wohlwollend, nachdenkend, leise sprechend, mit gefenktem Blick an ber Seite meiner Mutter langfam burch bie Alleen bes Gartens babin, fo fag fie neben bem Brunnen und borte mit ernsthaftestem Wohlwollen, felbft obne Lächeln meine Brablereien von zufünftigen Belbentbaten an.

Sie erzählte mir das Märchen meines künftigen Lebens so einsach eingerichtet, wie nöthig war, um es einem Kinde verständlich zu machen; wie ich österreichischer Offizier und Abjutant ihres Bruders, des berühmten Erzherzogs Karl, werden sollte. Briefe, die sie von ihren Brüdern, den Erzherzogen Karl und Johann, erhielt und die in jenen verhängnißvollen Zeiten gewichtigen Inhalts sein mochten, las sie oft meiner Mutter vor, und ich habe später meine Mutter sagen hören, daß die des jüngeren Bruders in hohem Grade geistreich gewesen seine, die des Erzherzogs Karl weniger.

Wie man zu thun pflegt, um Kinder zu unterhalten, wurde ich auch zu mancherlei öffentlichen Schauspielen geführt und geschickt. Ich soll schon in Rom im Theater gewesen sein, kann mich aber dessen durchaus nicht erinnern, obgleich ich dort, wie man mir erzählt, eine ganz eigenthümliche Scene veranlaßt haben soll. Wir sahen ein etwas langweiliges Lustspiel; eine Scene zwischen zwei Schauspielern wurde mir besonders zu lang, da fand ich es ganz natürlich, die Leute von unserer Loge aus anzureden, und ihnen zuzurusen: "Geht nun weg, ich will das alberne Geschwätz nicht mehr hören."

Meine Eltern geriethen in nicht geringe Berlegenheit, als bas gesammte Parterre mir recht gab, von allen Seiten rief: "Ma bravo, dice bene", und laut seinen Beifall bezeugte. Anderes ift mir erinnerlich geblieben, namentlich ein unschuldiges Stiergefecht, bergleichen bamals in Rom gehalten wurden. Es war bazu vermittelst leichter bölzerner Gerüfte eine Art von Cirkus gebaut, ber wohl ben spanischen ähnlich sein mochte. Alle Site waren von einer bunten Bolksmenge eingenommen, und auf bem Sand ber Arena von eirunder Form erschien ein gang ansehnlicher Stier, bem burch allerhand Boffen ber Ropf recht beiß und toll gemacht wurde. Leichte Bicadores in zierlicher Rleidung sprangen mit rothen Tüchern vor ihnen berum, wußten bann auszuweichen, wenn er auf sie losrannte. und zogen bas rothe Tuch über seine Hörner und seinen Raden hinweg, so daß ber gewaltige Stoß des erbosten Thieres in das Leere binaussiel. Robrgeflechte mit Wiberhalchen murben ihm auf ben Rücken geworfen, Feuerstoff wurde an den Schwanz gebunden und angezündet. einer runden Bertiefung im Boben erhob fich mit hilfe einer mahrscheinlich febr einfachen Maschinerie eine rothgekleibete Buppe, bie augenblidlich wieder verschwand, wenn ber Stier wuthend auf fie logrannte. Indeffen lief bas Gange auch obne Blutvergießen ab: wenn man ber Sache überbruffig war, ließ man ben geplagten Stier wieber in ben Stall laufen. Bu ben Erinnerungen biefer Urt gebort ferner bie fogenannte girandola, bas Feuerwert, bas jährlich am beftimmten Tage auf ben Ballen bes Caftello S. Angelo abgebrannt wird. Wir faben es aus ben Fenftern bes Jefuiten-Rollegiums am Ufer ber Tiber. Freilich gab es bamals angeblich feine Jesuiten, bas beißt aber weiter nichts, als bag bie Berren bamals einen anderen Namen führten, ich weiß nicht welchen, an Namen bat es ihnen nie gefehlt. Es war ein eigenthumliches Bild, wie in einem großen mit röthlichem Marmor getäfelten Saal, ben man wohl absichtlich vermöge eines Kronleuchters nur mäßig erleuchtet hatte, bie Berren in schwarzen Talaren mit ben kleinen Bilgerfreugen, und ben Müten von horizontal vierectiger Form, dem wohlbekannten bonnet carré an ben Wänden umberfagen, und wenn man nun binaustrat auf ben Balton, erblickte man in ber bunklen rabenschwarzen Nacht wunderbar wirbelnde Feuerräder, verdoppelt durch ben Widerschein in ben Waffern ber Tiber, die eben nur durch ben Feuerschein an einer Stelle sichtbar wurden.

Den berühmten römischen Carneval aber, das Maskengewühl auf dem Corso, sollte ich einst unter eigenthümlichen Bedingungen sehen. Mein Stiesvater, früh als Unterossizier bei der russischen Garde eingeschrieben, hatte sich, während er auf Reisen war, durch eine allgemeine Maßregel des Kaisers Paul, gleich allen jungen Leuten, die nicht bei ihren Regimentern gegenwärtig waren, aus dem Dienst ausgeschlossen gesehen. In der Absicht, das so Berlorene auf einem Untwege wieder einzuholen, hatte er sich darauf zum baierischen Hofrath ernennen lassen. Jest suchte man ihm, als russischem Unterthan, den Ausenthalt in Rom von Seiten französischer Gesandtschaften und Militärbehörden schwierig oder unmöglich zu machen. Da machte er sein Hofrathschiplom geltend, und stellte sich unter den Schutz des bairischen Gesandten. Dieser war niemand Geringeres, als der bestannte, ja berüchtigte Alluminat Kardinal Häselin, dem die in Kom

lebenden Deutschen, ich weiß nicht warum, den Spiknamen "der bairische Hiesel" gegeben hatten. Er wohnte am Corso und wir wurden eingeladen, den Maskenlärm von seinem Balkon anzusehen. Hier trasen wir mit Lucian Bonaparte und dessen Familie zusammen. Den bedeutenden Mann selbst habe ich leider vergessen, seine Kinder dagegen, besonders ein kleines Mädchen, das in einem rothen Nöckhen und mit flachem Strohhut als Gärtnerin maskirt war, ist mir um so lebhafter gegenwärtig.

Lucian Bonaparte war bekanntlich zu jener Zeit entschieben gefpannt mit feinem Bruber, bem neuen Raifer ber Frangofen, und behandelte alles, mas mit biefem und feiner Politit in Berbindung ftand, mit berechnetem Sohne. Ergab fich feine Belegenheit bagu, fo führte er fie mit Gewalt berbei, und bas geschah auch bier. Auf bem Balfon in freier Luft verweilte Lucian hinter ben Stühlen ber Damen, entblößten Sauptes, ben Sut unter bem Arm, indem er fich im bochften Grabe aufmertsam und liebenswürdig erwies; wie er aber in ben berlaffenen Saal zurücktrat, wohin ber Karbinal als boflicher Wirth folgte, um einen fo bedeutenden Gaft fich nicht felbst zu überlaffen, änderte fich die Scene; ber Rorfe fette bier feinen but auf und fubr ben Kirchenfürsten mit febr furgen und barichen Fragen und Untworten gar unfäuberlich und befrembend an. Als ber Karbinal wieder einiger Beistesgegenwart habhaft geworben war, ließ er sich eiligst auch feinen but bringen und fette ihn ebenfalls im Saal auf; es war wunderbar anzusehen, wie die beiben herren bergeftalt in ber Marmorballe auf- und abgingen und einander jedesmal mit einem gewiffen Trot in ber Mitte begegneten. Mein Erstaunen feffelte natürlich bie Geftalt bes Rarbinals; feine frummen und febr ftarken Beine in icharlachrothen Strümpfen nebft bem breiedigen Priefterbut mit schmaler golbener Treffe nahmen sich gar absonderlich aus. -Ueber die Bedeutung bieses Auftritts konnte ich mir damals natürlich nicht einmal eine Frage vorlegen, und bas Meer bunter Geftalten auf ber Strafe mufite balb meine Aufmerkfamkeit unwiderfteblich und gang wieber auf fich ziehen. Es ift ein eigenthumliches Bilb, bies römische Mastenfest, wie ich es seither nie wieder gesehen habe. Da ber Corfo lang ift, aber nicht eben breit, fo gewährt bie Strafe auf- und Bernbarbi, I.

abwärts Raum für eine gewaltige Menschenmenge, ja für bas Auge fast ben Begriff einer unbegrengten, wenigftens unbestimmten Musbehnung, in ber phantaftische Trunkenheit und Ueberspannung sich bewegen. Und bennoch läßt die schmale Strafe ben einzelnen Theil bes bewegten Bilbes, ber von bem besonberen Standpuntt aus gu überfeben ift, nicht charafterlos auseinanderfallen; es wird von ben boben Säufern wie in einem bestimmten Rabmen gebalten; die Grenzen an ben mit Teppichen geschmückten Tenftern, buben und brüben bie Bagen, und bie wechselnbe Mastenmenge unten bleiben in einer fteten Begiebung zu einander. Der berbe Scherz, wenn er glückt, wird biesfeits und jenseits bemerkt und belacht, wo fich ein Rampf zwischen einer fahrenben Mastengesellschaft und einer Gruppe auf einem Balfon entspinnt, fliegen bie Confetti bin und ber, immer mit Gifer, oft mit Befchick, nehmen beibe Seiten ber Strafe lebhaften Untheil an bem Sandel und rufen und jauchgen ber fiegenden Partei ihren larmenben Beifall gu. Gar febr beschäftigten uns auch bie Blumenfträuße, bie gefeierten Damen von galanten Masten vermöge eigener, vielgliedriger, hölzerner Scheeren aus ber Strafe an ihren Fenftern binaufgereicht wurden. Die einzelnen Geftalten gaben bem Bilbe, eben weil fie feit Jahrhunderten biefelben bleiben, um fo ficherer einen bestimmten eigenthumlichen Charafter. Immer find es biefelben Ericheinungen, jum Theil ben Poffen ber Alten entlehnt. Sarlefin, Bulcinello, Colombine und ber Dottor, Die fich in gabllosen Exemplaren zwischen ben beiben Wagenreiben bin- und berbrängen; Quacqueri begrüßen sich mit ihrem schrillenden br rrrr und bewundern einander burch Loranetten, die über eine Elle im Durchmeffer baben. Der Blid bes Kindes wenigstens konnte biefer bunten bewegten Bilber nicht mübe werben, um so weniger, ba er immer wieber veranlagt war, bon ben nächsten und einzelnen ab über bas bunte Meer bon Bewegung bis in unerreichbare Ferne hinzuschweifen. Auch brach wohl die Abenddämmerung herein, aber die bewegte Menge felbst wurde ihres tollen Treibeus nicht überdruffig; fie gab fich feine Zeit, bie eigene Ermübung ju fühlen. Auch könnte bie Menge fich kaum barein finden, wenn eine folche Scene aus bloger Ermattung in allmablicher Auflöfung enben follte. Sie bebarf eines bestimmten Schluffes,

ber auch in Rom nicht fehlt. Wer hat nicht von dem Corso dei Barberi gehört, von dem Wettrennen nackter Pferde ohne Reiter, das Goethe und Horace Vernet dem inneren und äußeren Sinn dargestellt haben. Auch ich habe mit gespannter Erwartung durch die nun für den Augenblick von Menschen verlassene Straße hinabgeblickt, wunderbar ergriffen von der unbekannten Erscheinung, die da kommen sollte. Wie ein Traumbild schossen die raschen Pferde vorbei, Rauschgold in den Mähnen, Funken stoben unter ihren Hufen. Die Theilnahme war die lebhastesse; aber sie galt eben nur dem Bilde. Welches Pferd den Preis davontragen werde, kümmerte niemand, ja es mögen es wohl die allerwenigsten ersahren haben; aber man wußte den Tag nun geschlossen, die Menschenmenge überschwemmte einen Augenblick wieder die Straße, und eben weil ein bestimmtes Ereignis den Abschluß gemacht hatte, ging alles ohne Lärmen ins Zwecklose hinaus ermüdet von dannen.

Auch wir kehrten heim in einem Gefühl von Befriedigung und Ermüdung, des Erlebten froh, und auch erfreut, die stille und würdige Regelmäßigkeit der eigenen Wohnung wiederzusinden. Es treibt eben der strebende Sinn wie die Menschen überhaupt so auch die Kinder wechselnd in die Weite hinaus und in die Heimath zurück. Das bewußte oder unbewußte Berlangen, einen Inhalt des Lebens zu gewinnen, treibt uns in die Ferne, Ermüdung, die eintritt, wenn der Geist aufgenommen hat, was er vermag, das Bedürfniß, des Gewonnenen in der Erinnerung froh zu werden, führt uns in die Enge zurück. Lange umschwebten uns wohl daheim die bunten Vilder jenes einen Tages, die sich das Interesse demöhnlichen Daseins in den schonen, stillen Räumen des Hauses und Gartens überließ.

Dieses ging um so gleichsörmiger an uns vorüber, als gemüthliche Familienfeste, wie sie ber beutsche Norben liebt, Geburtstagsseiern und bergleichen, bei uns nicht Sitte waren. Und doch erinnere ich mich eines solchen häuslichen Kindersestes, das in seiner Schönheit als die letzte meiner römischen Erinnerungen dasteht, wenn ich auch nicht zu sagen wüßte, ob sie es berzeit noch wirklich war.

Es war ber Weihnachtsabend, und ber beilige Chrift befcheerte

uns einen Weihnachtsbaum, wie er ihn im Norden selbst frommen Bunschen der zärtlichsten Mutter nicht schöner gewähren könnte. Mein Onkel Friedrich Tieck hatte die Sorge übernommen, den Baum in unserem Gartensale mit kunstlerischem Sinn zu schmücken. Es war ein schöner Orangenbaum, an dem reise Früchte neben zahlreichen duftenden Blüthen prangten, von Wachskerzen leuchtend, slimmernd von vergoldeten Nüssen und anderen Zaubergaben.

Am Fuße des Baumes waren zwischen Moos und Feldsteinen zierliche kleine Hütten und mannichfache Gestalten zu sehen. Die Jungfrau mit dem Kinde saß in einer offenen Halle, anbetend knieten die Hirten vor ihr, der Ochs und der Esel sehlten nicht in der Nähe, und nach der Weise der Kinder bemerkten wir sast zuerst, sobald wir nur einzelnes sassen konnten, daß den Thieren in der Rause etwas wirkliches Gras aufgesteckt war. Es waren Gruppen, auf denen auch wohl das Auge eines Verständigen mit Wohlgesallen verweilen konnte, mit Sinn zusammengestellt aus trefslichen Gliederpuppen, wie sie in Rom und Neapel angesertigt werden, und auf das schönste beleuchtet.

So liegt die Zeit meiner Kindheit in Kom sest abgeschlossen in meiner Erinnerung. Der Augenblick der Abreise kam. Ich wußte natürlich nicht, was geschehen sollte. Mein Spielgefährte Albert Keller war den Abend bei uns gewesen und die Nacht im Hause geblieben. Er schlief neben mir. Früh, da es noch dunkel war, wurde ich geweckt und schlaftrunken von dem Diener Angelo gekleidet. Deutlich erinnere ich mich, wie ich von demselben Diener auf den Armen durch den Borsaal getragen wurde, den falbe Streislichter der Morgendämmerung ungewiß erhellten. Dann gingen meine Sinne wieder unter im Schlaf. Seltsam, daß ich von dem Erwachen nichts weiß, und doch mag es eigenthümlich genug gewesen sein, in einem ganz veränderten Zustande gewiß schon fern von der Weltstadt, in hellem Sonnenschein, in der öden, menscheleren Campagna.

Wien (1807 und 1808).



Die besonderen Umftande, welche bem romischen Aufenthalt ber Bernhardi-Anorring'schen Familie ein Ende machten, werden in den Aufzeichnungen bes jungften Mitgliedes berfelben nicht erörtert; felbst rudsichtlich bes Zeitpunkts ber Uebersiedelung vom Tiberstrande in das Land jenseit der Alpen sehlen die genaueren Angaben. Wir erfahren wenig mehr, als daß die Reise über Berona, München und Prag ging, daß in ber ersteren Stadt ein mehrtägiger, in ber letteren ein mehrwöchent= licher Aufenthalt genommen wurde und daß es von Brag weiter nach Wien In diese Zeit war eine peinliche Auseinandersetzung über ben Berbleib ber Bernhardi'schen Kinder gefallen, an welche vom Bater Un= sprüche erhoben wurden, beren allendliche Regelung erft gegen Ende bes folgenden Jahres erfolgt zu sein scheint. "Sophie", so schreibt Caroline Schelling (a. a. D. S. 341), "hatte in Rom viel ausstehen muffen" und daß die dortigen Erlebnisse noch eine Weile fortwirkten, wird auch in ben Aufzeichnungen bes Sohnes angebeutet, benen wir uns nunmehr zuwenden. — Erwähnt sei noch, daß Ludwig Tiecks Wiener Aufenthalt erst im Sommer 1808 seinen Anfang nahm und daß von den Bersonen. bie uns auf ben nachstehenben Blättern vorgeführt werben, mehrere in bem Röpke'schen Buche vorkommen. Besonderer Erwähnung geschieht ber Brüder Collin, "bie als literarische Vertreter Desterreichs einen Namen zu gewinnen anfingen."

Biel bebeutender und durch mannichfaltige Eindrücke nachhaltig wird und wurde für mich der Aufenthalt in Wien. Meine Mutter sah sich hier wieder mit meinem Stiefvater vereinigt. Wir wohnten in der Borstadt auf der sogenannten Landstraße, ich weiß nicht warum, da doch sonst alles, was auf Eleganz Anspruch macht, die eigentliche Stadt vorzieht. Uebrigens war die Wohnung, wenn auch nicht so poetisch wie jene am Fuße des Monte Cavallo, doch geräumig und

elegant und gaftfrei vielfachem, ja beftandigem Befuche geöffnet. Der Kreis, ber fich bier um meine Mutter versammelte, war wohl ein bebeutenber zu nennen. Mein Onfel Ludwig Tied wohnte bier längere Zeit bei meinen Eltern. Damals in ber Blütbe feiner Jabre war er ein fehr hübscher, wenn auch nicht großer, doch fein und zierlich gebauter Mann, von ungemein geiftreichem Aussehen und Wefen, auch febr forgfältig und elegant in feiner Rleidung. Auch Friedrich Schlegel war viele Monate lang unfer Gaft und Hausgenoffe. Man könnte fagen, daß er, an bem wahrlich nichts zierlich war, mit seinem runben Beficht, großen runben Brillenglafern und burchaus runben Formen, einen Gegensatz zu meinem Onkel bilbete. Unter ben Leuten, bie baufig zum Befuche erschienen, war Collin, ber Berfaffer bas Regulus, vielleicht einer ber bemerkenswertheften. Gin ftiller, hagerer, etwas füglicher Berr bon Gang murbe besonders gern geseben. Er war nämlich ein schwärmender Mustifer, wie sich ihrer bamals viele bildeten und mit liebender Bewunderung ber Romantit anschloffen, lebte und webte in jenen Regionen geiftlicher Ueberschwänglichkeit, bie bamals für meine Eltern, wie für alles, was Novalis verehrte, ein großes Interesse hatte, und nahm baber an vielem Theil, was nur Gleichgefinnten zugänglich fein konnte. Go verschaffte er Jakob Bohmes Werke und schenkte fogar, wie ich aus einer Buschrift im Buche selbst febe, meinem Stiefvater bie efftatischen Betrachtungen ber Dame be la Motte Gubon. Bon Leo von Sedenborff, ber balb barauf als Offizier ber Wiener Freiwilligen im Kampfe gegen die Franzosen blieb, habe ich nur eine gang bunfle Erinnerung. Bu manchen anderen Beftalten, bie mir vorschweben, weiß ich bie Namen nicht. Aber auch abgesehen von bem eigenen Sause mußte uns ber Ort, an bem wir lebten, bebeutend werben.

Italien ist vor allen Ländern Europas reich an Denkmälern, aber die heutige Bevölkerung ist der alten Geschichte ihrer Heimath entstremdet und lebt außerhalb allem Zusammenhang mit ihr. Die Reste des alten Roms stehen da fast wie die Spuren vorsündsluthlicher Schöpfung in der Natur, als etwas, das einer durchaus abgeschlossenen Periode angehört, die durch kein lebendiges Band mit der Gegenwart verbunden ist. Was dagegen aus der großen Kunstveriode Italiens

herrührt, bezieht und bezog sich mehr noch damals als heute auf ein noch unverändert fortbestehendes, auf ein gegenwärtiges, das eben auch und an sich da war, eine Erscheinung, mit der eigentlich keine Ersinnerung verknüpft war — eben weil Italien seit Jahrhunderten, seit dem Berlust seiner nationalen Selbständigkeit, keine Geschichte, sondern nur einen Zustand durchlebt hatte, der bei allem anscheinenden äußeren Wechsel in seinem Wesen im Grunde unverändert blieb.

Anders war es in Wien. Das gefammte ftabtifche Leben ftammte aus einer ruftigen Zeit, aus bem Mittelalter ber und alles beutete auf eine Bergangenheit zurud, als beren lebendige Folge bie Gegenwart erschien. Alles erinnerte an Begebenheit und That. Nicht die Beiligkeit ber Dinge an fich, fonbern bie Tüchtigkeit zur That schien bier verberrlicht. Die Denkmäler ber Stadt waren merkwürdig burch ibre in ben Erinnerungen ber Bevölferung fortlebenbe Geschichte und eben infolge beffen umgab fie zauberhaft auch ber reiche Schmuck ber Sage. So waren bamals bie alten Festungswerke ber Stabt noch nicht in friedliche Spaziergange verwandelt, die Wälle ftanden noch, wir faben fie und vielfach wurde uns babei ergablt, wie fie gur Beit ber berühmten Belagerung bem gablreichen Beer ber Türken widerstanden batten. Die Gefabr, Die bamals ber Stadt und ber Chriftenbeit brobte, ichien in ben Erzählungen eine ungebeure, faum gu ermeffende, ber helbenmuth ber Bertheibiger fo ruhmvoll, bag er bie bochfte Berehrung forberte, wunderbar bie Rettung, glanzend ber Sieg. Biele Stellen wurden gezeigt, an benen türkische Lager gewesen, viel hörten wir von fast wunderbaren Trophäen und Siegeszeichen, bie im bürgerlichen Zeughause ber Stadt bewahrt murben. Der Turban bes Felbberrn ber Ungläubigen, Rommanboftabe, Retten und Mordwertzeuge, für bie Besiegten mitgebracht, Fabnen und Roffcweife obne Bahl follten barunter fein. Gebr lebhaft erinnere ich mich eines Befuches in ber Stephansfirche, wo wir mit unferem hofmeifter, herrn Roffiel, waren und die uns in allen Ginzelheiten gezeigt wurde. Reiche Meggewänder wurden in der Safristei vor unseren Augen entfaltet, funftreiche Monftrangen und Relche vorgewiesen und bei jedem eine besondere Geschichte erzählt, wie und wo bas Runftwerk angefertigt, wie es auf besondere Beranlaffung in ben Schat ber

Rirche gekommen fei. Aber auf bas bochfte fteigerte fich bas Intereffe. als wir ben Thurm binaufstiegen, soweit es irgend möglich war. Sober hinauf, wo bie Treppen schmal und steil murben, jeder Blick aus Fenftern und Deffnungen in eine schwindelnde Tiefe hinabging, hatte bas gange Unternehmen für fo kleine Leute etwas burch Rübnbeit Angiebenbes. Bulest zeigte unfer Führer in einem giemlich engen Raume auch eine Leiter, indem er fagte: bas fei bas einzige Mittel, in die außerste Spite binauf zu gelangen, es fei aber ba oben nicht gang gebeuer, man fonne ba leicht schwindelig werden, auch schwirrten viele Flebermäuse im alten Bau berum. — Uns schien bas Leben bes Thurmers poetisch und bedeutend, fast wunderbar. In unserer vielleicht nur allzu polizirten Zeit, in ber felbst gewaltsame Revolutionen mit einer gewiffen Methode bewerfftelligt werben, fo bag felbft folde Ereigniffe von bem Ginzelnen feinen großen Charafter verlangen, ift es freilich im Grunde febr überfluffig, bag boch oben auf ben Thurmen jemand wohnt. Die Thurme felbft find überflüffig geworben, es verfällt barum auch nicht leicht jemand barauf, bergleichen ju bauen. In neu angelegten Städten fehlen fie, wenn man nicht vielleicht gang zulett biefen Mangel gewahr wurde und Thurme baute, um ber Lanbichaft aufzuhelfen. Unders im Mittelalter, wo ber Staat fich in einzelne engbegrenzte Körperschaften aufgelöft batte, bie einander fast wie verschiedene Staaten oft feindlich gegenüber standen, und wo in folder Zerstückelung felbst ber Einzelne vielfach Gelegenheit fand, in fteter Gefahr bem ungebeugten Willen frei zu leben. Da ging ein jeber gleichsam mit ber Sand am Schwert feinen Geschäften nach, und wenn die Bewohner ber Stadt fich auf bem Markt und in ben Gaffen forglos und unbefangen mit Gewerbe und Sanbel beschäftigen fonnten, so burften fie bas nur, weil von Thurm und Warte ber Thurmer spähend in die weite Landschaft blickte und marnende Zeichen gab, wenn er Waffen im Felbe blinken fab. Unferem größten Dichter ift es gelungen, uns biefe Zuftanbe aus weiter Ferne nabe zu bringen. Ginmal in Got von Berlichingen, wo ber Knabe ruft: "ber Bater, ber Bater, ber Thurmer blafts Liebel, beifa, machts Thor auf!" Da feben wir ben Burgberrn, weit im Welb erfpabt und erfannt, und wie wird uns bas Fortbestehen uralter reichsstädtischer Sitte aus längst vergangener Zeit gegenwärtig, wenn Goethe aus seinem Leben erzählt, wie während des siebenjährigen Krieges an jenem Tage, an dem die Franzosen Frankfurt zu besetzen nahten, die Trompetensignale des Thürmers, daß er Kriegsvolk im Felde erblicke, nicht enden wollten.

Eine ganz andere Welt eröffnete sich uns, als wir nach Schönbrunn und in die dortigen Gärten mitgenommen wurden. Alles
erschien uns groß, schön und heiter, vielsach wurde uns "Raiser Joses"
genannt und immer mit besonderer Bedeutung, mit einer Art von Freudigkeit, so daß uns eine großartige Erscheinung vorschweben mußte. Wunderbares Schicksal dieses dis an seinen Tod jugendlichen Kaisers! Während seines Lebens gehaßt von seinen empörten Unterthanen, weil er sie in revolutionärer Weise aus den überlebten Formen des Mittelalters herausreißen wollte, sehen wir ihn ein halbes Menschenalter nach seinem Tode unter Nachfolgern, die sich bemüht hatten, das Alte wieder herzustellen, geseiert und vergöttert von den nämlichen vorher so heftig gegen ihn erregten Bölsern!

Bon den Borgängen, die damals unser häusliches Leben bewegten, mag eines besonders erwähnt werden. Ich habe bereits berichtet, daß zu den damaligen Freunden und Genossen unseres Hauses Friedrich Schlegel gehörte. Das Zusammenleben mit diesem merkwürdigen Manne nahm indessen ein peinliches Ende, über dessen Gründe ich natürlich erst viele Jahre später unterrichtet worden bin.

Der Arzt meiner Eltern, Doktor und Ritter Stranzki von Greisenfels, that sich auf seinen Ritterstand nicht wenig zu gute, lebte indessen in außerordentlich drückenden Berhältnissen. Seine Frau hatte eben ein Kind verloren, entbehrte des Nöthigsten und litt an Fieberphantasien, von denen man sürchtete, daß sie zum Wahnsinn führen könnten. Meine Mutter suhr eines Tages zu ihr und brachte die kranke, der Berzweislung nahe Frau in unser Haus, wo sie eine Weile lebte, als ob sie zu uns gehörte. Als sie wieder hergestellt war, lernten wir in ihr eine ausgezeichnet hübsche junge Blondine mit blauen Taubenaugen und treuherzigem Wesen kennen. Zwischen ihr und Friedrich Schlegel kam es zu einem zarten Verhältniß, das der Ehe-

mann wahrscheinlich höchst unzart gefunden hätte, wenn es zu seiner Kenntniß gekommen wäre. — Die schöne Dame konnte nicht unterlassen, das "zarte" Seheimniß einem Geistlichen zu beichten; sie gestand ihm, daß sie meine Mutter betrüge und den Ausenthalt in unserem Hause unter leeren Borwänden verlängere: das alles, um sich die Sünde verzeihen zu lassen, ohne derselben entsagen zu müssen. — Der Pater machte meiner Mutter eines Tages seine Auswartung und öffnete ihr die Augen über die Geheimgeschichte ihres Hauses. Meine Mutter, die sehr leidenschaftlich sein konnte, nahm die Sache ernsthaft, und es kam zu Erklärungen, ja zu einer sehr leidenschaftlichen Scene mit Friedrich Schlegel, der sie besonders dadurch reizte, daß er — nun der Handel einmal ans Tageslicht gekommen war — ganz unverhohlen und in überschwänglichster Weise für seine Dame schwärmte. Rasch wie sie gekommen, verschwand die schöne Blondine aus unserem Hause

Inzwischen trasen Nachrichten ein, nach benen Spanien sich gegen Napoleon erhoben und bessen Heere zurückgeworsen hatte. Wie ein Blitz zuckte durch ganz Europa die Ueberzeugung, daß der Unterdrücker nicht unbesiegbar sei, und allgemein gewann die Ueberzeugung Oberhand, daß man den Augenblick nützen müsse und sich erheben, ehe der Widerstand des spanischen Bolkes gebrochen war. Eine kriegerische Gesinnung gab sich kund; es wurde Sitte, die Kinder in Unisorm zu kleiden, grau mit schwarz und gelber Binde und der Tschako mit der österreichischen Kokarde war die gewöhnlichste Tracht. Doch waren viele Knaden auch glänzender ausgestattet; ich selbst trug ein Husarenkleid, dunkelblau und filber mit gelben Stiefelchen.

Desterreich rüstete zum Kriege, überall, auf allen freien Pläten in der Borstadt, auf den Wiesen, an den Bächen wurden Rekruten in weißen leinenen Kitteln exerziert, und ich hatte oft Gelegenheit, diesem Treiben mit großer Spannung zuzusehen. Ein Freikorps wurde errichtet, die Legion des Erzherzogs Karl. Gar oft sah ich den Zug der Werber durch unsre Straßen gehen. Eine zahlreiche Musik, in grau mit rothem Borstoß gekleidet, den Kopf bedeckt mit sogenannten Korsenhüten, auf denen frische Reiser mit grünem Laub schwankten, zog mit klingendem Spiel daher; wenn ich nicht irre, wurde in dem

Zuge auch Geld, blanke, neu geprägte Münze, in einem Becken getragen, um als Handgeld zu dienen. Ein oder ein paarmal geschah es, daß gerade vor unseren Fenstern ein Freiwilliger eintrat; der Zug hielt dann stille, das Spiel schwieg, man hörte etwas reden, es erscholl darauf ein dreimaliges lautes "Hoch dem Kaiser!", die Musik siel wieder ein, und der anscheinend so lustige, heitere Zug, von Frauen und Mädchen aus Fenstern und Hausthüren lächelnd betrachtet, setzte sich wieder in Bewegung.

Diese Erscheinungen erregten meine lebhafte Theilnahme, ohne daß mir eben ihr Sinn klar geworden wäre, da niemand für nöthig achtete, mir etwas darüber zu sagen. Erst später in München sollte ich mit Augen sehen, worauf diese regsame Thätigkeit gerichtet war, und dort freilich sollte mir ihr ganzer Ernst anschaulich werden.

Wenig später versiel ich in eine schwere Krankheit, die mich sür längere Zeit in eine dunkele Stube sperrte. Als ich mich wieder in der Außenwelt umsehen konnte, nahmen Borgänge und Personen, die in den weitesten Kreisen Bedeutung hatten, auch die Ausmerksamkeit des Kindes in Anspruch. Frau v. Stasl war in Wien, ward, wie überall, so auch hier diese Zeit über der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens und setzte alles, was sich sonst wohl in nichtig vegetirendem Dasein behaglich fühlte, in eine geniale Bewegung.

Durch Wilhelm Schlegels Bermittelung war Frau von Staël meiner Mutter sehr freundschaftlich gesinnt, so zwar, daß sie ihr selbst ihr Schloß zu Coppet am Genser See zu beliebigem Gebrauch anbot, als meine Mutter, in einen unerfreulichen Proceß verwickelt, einen solchen ruhigen und schönen Zusluchtsort wünschen konnte. Dies Wohlwollen wurde aber nicht gerade erwidert; Frau v. Staël war vielmehr meiner Mutter in hohem Grade unangenehm. Sie machte es Wilhelm Schlegel zum Borwurf, daß er sich in den Kreis von Frau v. Staëls Dienstbarkeit ziehen lasse, darüber Bessers versäume und sein Leben eigentlich verliere.

Frau v. Staël ward von dem allen nichts gewahr. Sie war bei manchen Schwächen von Natur gutmüthig und besonders ihrer Stellung in der Welt zu sehr gewiß, zu sehr gewohnt, ihr Entgegenkommen als eine Auszeichnung anerkannt zu sehen, als daß je ein Zweifel an bem Werth, ben man auf ihre Freundschaft legte, in ihrem Beifte batte auffommen tonnen. Go fab ich benn Frau von Stael und ihre beiben jungften Rinber fehr viel. Gie waren öfter bei uns, ich noch öfter in bem Saufe ber berühmten Dame, wobin ich febr oft geladen und abgeholt murbe. Sie führte ein eigenthümliches Leben. Bor zwei Uhr Nachmittag ftand fie nicht auf. Oft war ich in ihrem reich möblirten, nicht allzu bellen Schlafzimmer, mit ihrer Tochter Albertine an einem fleinen Tischen mit Spielen beschäftigt, Die rubig fein follten, aber bas nicht immer blieben, und fab, ohne mir weiter Rechenschaft bavon zu geben, wie Frau von Stael unter bem bellblaufeibenen Belte ihres Bettes an ihren Werfen arbeitete. Gie machte dabei in ber That ein etwas absonderliches Bild. Schon war fie befanntlich nicht. Nun lag fie ba in Riffen, in einem weißen Nacht-Ramisol, gegen welches bas bräunliche Rolorit bes Gesichts merklich abstach, und ba bier auch ber Turban fehlte, ber sonst unfehlbare Schmud ihres Sauptes, erhöhten bie rabenschwarzen aber glanglofen, fury abgeschnittenen Saare, die fich in widerspenftigen Loden um Stirn und Schläfen wirbelten, bas Eigenthümliche bes Anblids. Sie fchrieb in liegender Stellung auf fleine Blattchen Papier, die fie auf ber Fläche ber linten Sand bielt, mabrend fie mit ber rechten bie Feber führte; bie Blättchen mußten bann fpater auseinandergesucht und geordnet werben. Bon unferer Anwesenheit ichien fie faum ein Bewußtsein zu baben, außer wenn wir etwas zu laut wurden, wo fie uns bann bebeutete.

Ihr Sohn Albert war damals Zögling der österreichischen Militärschule, und erschien immer in der weißen Unisorm, nahm aber dennoch gelegentlich sehr gerne Theil an unseren Spielen, und wurde von Friedrich Schlegel, der ihn Du nannte, mehr als billig geneckt. Die Tochter, Mademoiselle Albertine, später Duchesse de Broglie, war von einer Lebhastigkeit, die mitunter abenteuerliche Scenen herbeiführte. So verlangte sie einst in dem Garten unseres Hauses von mir, ich solle auf einen Baum klettern, und ich weiß nicht ob Früchte oder ein Bogelnest herunterholen. Mir war dergleichen neu, ich hatte keine rechte Borstellung davon, wie man das ansange, und betrachtete mir vorläusig den Baum mit stummer Berwunderung. Da es nicht anders

gehen wollte, war sie stink wie eine Kate gleich selber oben, konnte aber nicht wieder zurück, besonders da sich ihr Fuß in einer Gabel des Baumes sestlemmte. Sie schrie erbärmlich und ärgerte sich nebenher, daß ich ihr nicht ritterlich zu Hülfe zu kommen wußte, denn allerdings beschränkte sich mein Beistand darauf, daß ich meine Stimme mächtig zum Hülferuf erhob. Doch lief auf das Geschrei alles zusammen, Frau von Staël und meine Mutter, Schlegel und ich weiß nicht, wer sonst noch, und Mademoiselle Albertine wurde glücklich heruntergeholt vom Baum.

Mademoiselle Albertine batte röthliches Haar, das turz abgeschnitten wurde und mußte ben Verfügungen ber Mutter gemäß eine schwarze Perrude tragen. Man tann sich benten, wie bie Perrude mitunter fag bei foldem Unternehmen. Auch ihre plötliche Heftigkeit follte mir mehr als anschaulich, fie follte mir einmal fühlbar werben. In ihrem gebrochenen Deutsch, in welchem sie mich immer bie Felie (Felix) nannte, erklärte fie mir eines schönen Tages, sobald ich groß sei, musse ich sie beirathen. Mir war bas gar nicht recht, benn ich hatte eine eigenthumliche Scheu bor schönen Damen. Berschämt und bufter anwortete ich "nein", ich wolle überhaupt gar keine Mit Blivesschnelle, auf das bochste gereizt, bestrafte sie diese Beleidigung augenblicklich burch einen ftarten Schlag auf meine Wange, was bei mir mehr Berwunderung als irgend eine andere Empfindung hervorrief. — Besonders viel beschäftigte sich zu biefer Zeit Wilhelm Schlegel mit mir, ber febr liebenswürdig fein konnte, ba feine kleinen Schwächen wie seine Eitelkeit sich bamals noch nicht wie später bis zur Karikatur ausgebilbet hatten. Seine gemählte Eleganz mar bamals gang passend, ba er mit Frau von Stael inihren Rreisen lebte, - sie war sogar nothwendig, wenn er nicht etwa als Hofmeister ber Söhne und als Sefretar angesehen sein, und in eine untergeordnete Stellung gerathen wollte. Er schwebt mir noch vor im silbergrauen Frack. paille Unterfleibern, Schuben und einer gewaltig hoben Salsbinde à la Cumberland, der Mode von damals. Trot seiner geistreichen Ruge, gaben ihm die frummen Kniee ein etwas feltsames Aussehen.

Der Brüber Schlegel geschieht in Bernhardis Aufzeichnungen keine weitere Erwähnung. Aus anderweiten Quellen wissen wir, daß August

Wilhelm ber Schwester Tieds auch in ber Folge freundschaftlich verbunden blieb und an ihren Arbeiten und Interessen Antheil nahm. Die Entfremdung gegen den jüngeren Bruder scheint zu Folge des erwähnten anstößigen Liebeshandels eine dauernde geblieben zu sein. Drei Jahre in München.

(1808—1811.)



Im Berbst bes Jahres 1808 trafen bie brei Tiedschen Geschwister in München zusammen, wo die Familie Knorring-Bernhardi die nächsten Jahre verlebte und vornehmlich mit Jacobi, Rumohr, Schelling, und anberen hervorragenden Männern ber Zeit verkehrte. Caroline Schellings aus dieser Zeit batirende Briefe thun bes Zusammenlebens mit bem Elternhause Theodor von Bernhardis wiederholte Erwähnung. - aus bem Röpfe'ichen Buche über Tied ift bekannt, daß dasselbe durch Ludwig Tieds wiederholte Erkrankungen empfindlich gestört wurde und daß die Ungunst ber politischen Verhältnisse auch in ben um ben Weltlauf wenig bekimmerten Säuptern ber Romantik eigentliches Behagen nicht aufkommen ließ. Für bas feine Beobachtungsvermögen bes jüngften Mitgleides bes um die Geschwister Tied versammelten Rreises ist bezeichnend, daß die Aufzeichnungen besselben biefer Umftande mehrfache Erwähnung thun, und die Mehrzahl ber Dinge berühren, welche die Hauptgegenstände ber zeitgenössischen Sorgen ausmachten. Es verdient bas um fo größere Beachtung, als ber noch im Rindesalter stehende Knabe - nach eigenem wie nach fremdem Zeugniß — eben bamals in einer Welt der Phantaste lebte, bie mit ber Wirklichkeit wenig ju schaffen hatte. Caroline Schelling berichtet barüber bas Folgende:

"Sophie hat einen Knaben von 6 Jahren. Dem ist das Beste eingeboren, was sie (die Geschwister Tieck) haben — ein herrliches Kind, das mir oft das Herz sür sie bewegt und das Schelling über alle Maaßen lieb hat . . . Der Knabe ist durchaus edel in Gesinnung, heroisch und tapser, spricht sich aus über seine Jahre. Dabei hat er das mimische Talent seines Oheims und eine unglaubliche Gewandtheit und Anstand des Körpers . . . Ueber allen seinen Plänen, die sich auf die Wirklichkeit beziehen, hat er auch den Kopf voll von Poesten, die er sür Wirklichkeit hält. Er ist serzeugt, daß sein Oheim und König Rother viele Riesen zusammen todtgeschlagen haben und daß Rothsäpp=

chen vom Wolfe gefressen worden, der sich als ihre Größmutter anstellte. Ein Dichter will er nicht werden, aber ein Feldmarschall und da Schelzling ihm das Dichterleben anpries, sagte er: "Wie? Du wolltest nicht lieber deine Finger mit Blut als mit Tinte beschmiert sehen?" — und das war eine Combination, die von ihm selbst kam. Der arme Knabe ist sehr krant gewesen. Er heißt Felix und hat braune Angen und blondes Haar, wie die Mutter, — vom Bater keinen Zug." (A. a. D. 2. Bd. S. 364 d. d. 17. März 1809.)

Der in München überstandenen Krantheit thun unseres Theodor Felix "Kindheits-Erinnerungen" keine Erwähnung. Desto aussührlicher verweilen dieselben bei dem Verkehr mit Schelling und mit dem allezeit theaterlustigen Oheim Ludwig,\*) sowie bei den kriegerischen Einsdrücken, die dem künftigen "bedeutendsten Militärschriftsteller der Neuzeit" durch die Wechselfälle des ereignisreichen Kriegssahres 1809 und die Vordereitungen auf den großen russischen Feldzug erweckt wurden.

Felix Theodors Erinnerungsbuch sest bei der Abreise von Wien ein und lautet ber Hauptsache nach wie folgt:

"In bem Winter von 1808 und 1809\*\*) reisten wir von Wien nach München, ich weiß nicht eigentlich warum, — wenn nicht etwa um nicht in Oesterreich von dem bevorstehenden Kriege betroffen zu werden. Die Reise, die natürlich mehrere Tage dauerte, war sehr unangenehm. Wir suhren öster im Schneegestöber und mein Bruder, der für kränklich galt, wurde dabei sehr in Acht genommen. Unser Hosmeister Jost und seine Gemahlin waren in Wien entlassen worden, — ein Wiener Namens Renner war an seine Stelle getreten und bessen kleine hülflose Frau begleitete meine Mutter als Zose. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber mir scheint, daß mein Onkel Ludwig mit uns reiste; wenigstens war er unmittelbar nach unserer Ankunft in München wieder bei uns.

Balb barauf traf mein Onkel Friedrich Tied in München, wohin ber bamalige Kronprinz von Baiern ihn beschieden hatte, wieder mit meiner Mutter zusammen. Wir wohnten zunächst am Max-Iosefs-

<sup>\*)</sup> Der schweren Krankseit, welche Ludwig Tied sich burch einen unborsichtigen Theaterbesuch zuzog, wird nicht erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Rach einer Notiz im zweiten Banbe ber "Caroline" erfolgte bie Ueber-fiebelung nach Milnden bereits im October 1808.

Plat, wo täglich fleine Abtheilungen Refruten exergirten. Unter bem Röniglichen Schloß ftanben Ranonen, an benen täglich Artilleriften geübt wurden. Alles ichien trübe und gedrückt, eine unbeimliche Spannung schien zu walten. Unter benen, bie meine Mutter guerft befuchten, war ber öfterreichische Befandte, Graf Stabion, ein würdiger Berr, gepubert, immer gang ichwarz gefleibet, bem beutichen Orben zu Chren, beffen Romthur-Areng er trug. Seine Saltung war burchaus die eines vornehmen Mannes, fast die eines vornehmen Geiftlichen. Er fprach mit meiner Mutter viel von Rrieg und Frieden, beruhigte fie über Gerüchte, Die fich verbreiteten, und versicherte wiederholt, daß er fie benachrichtigen wurde, wenn ber Ausbruch bes Krieges unmittelbar zu erwarten fei; benn meine Mutter war besorgt und wünschte meinen Stiefvater noch vor Beginn ber Feinbfeligfeiten antommen gu feben. Inbem Graf Stabion fich fo theilnehmend erwies, und ba er feine Grunde haben mochte, bie Diplomaten bes Rheinbundes nicht aufzusuchen, brachte er manchen Abend in unserem Saufe gu. In ernften Gesprächen mit meiner Mutter und ihren Brubern, beren beutsche Gefinnung ihm gufagte, batte er mitunter ein bochft eigenthumliches Leiben zu erbulben.

Fraulein Brentano - Bettina -, bas Rind hatte fich auch bei uns eingefunden; eine ber feltfamften Erscheinungen, die je ein menschliches Auge gesehen bat. Sie war bubsch, flein, zierlich gebaut, batte lebhafte bunkle Augen, und war mit einiger Anftrengung naib und findlich. Im wunderlichsten Aufzug, in einfachem Hauskleid, ohne Mantel, ohne Shawl, ben bamals üblichen ridicule am Urm, schwärmte fie icon um 7 Uhr fruh in ben Strafen berum, lief ben Leuten in die Säuser und war nicht wieder weg zu bringen. Grob sein half nicht, baburch murbe man fie nicht los, wenigstens hat mein Onfel, Ludwig Tieck, vergebens bas Aeugerste aufgeboten, was sich von bieser Art anftanbiger Weife leiften läßt. Gie murbe babei immer findlicher. Mehr als einmal brang fie früh Morgens in bas Zimmer meines von ber Gicht geplagten Onfels, feste fich auf fein Bett und unterhielt ihn auf bas liebenswürdigfte. Gleichviel, ob er babei bis zur Buth ungebulbig murbe ober nicht. Sie nannte alle Menschen Du, alteren Berren fette fie fich gern auf ben Schoof

und machte ihnen Liebeserklärungen. Ganz unpassend aber war es, daß sie diese Possen auch mit dem ernsten Grafen Stadion trieb, der eben jetzt die wichtigsten Dinge von ernster Bedeutung beständig zu erwägen hatte. Seine Würde imponirte ihr nicht, um sich ihr zu entziehen; es blieb nichts übrig, als das wunderliche Wesen weltmännisch zu ertragen. Doch wollte das nicht ganz zwanglos gelingen.

Der Prieg rückte unterbessen näber. Graf Stadion batte Abschied genommen. — Es ftanben bie Ereignisse ber Zeit bereits sichtbar por unseren Augen. Die Desterreicher rückten beran, die bairischen Truppen rückten ab und zogen sich zurud. Auch die Befatung von Minchen wich vor den Desterreichern gegen den Lech zurück und eines Morgens im April bei trübem Wetter wurde ich von Madame Renner vor das Thor geführt, um den Ausmarsch der Truppen zu München und seine nächste Umgebung war bamals etwas gang anderes wie jest. Die Stadt war noch auf ihren alten mittel-Im Innern bilbete, wie in vielen alterigen Umfang beschränkt. kleinen beutschen Resibengftabten alter Zeit, manches, was die Dürftigfeit ber Mittel anschaulich machte, mit ben Unsprüchen auf Königliche Würde und Bracht einen feltsamen Gegensat. Noch ftanden bin und wieder Reste ber alten Mauern und Thürme, noch waren nicht überall bie alten Graben zugeworfen. Wo sich jett bie neuen Stadttheile erheben, lagen Garten, jum Theil mit alten Bäumen, Wirthsbäufern und bergleichen, ober es behnte fich obes Weibeland, mit schlechtem, turzem Grase bewachsen, in die Weite. An einer Seite waren auch noch Refte ber neuen Werke fteben geblieben, die München eine Zeit lang zu einer Festung gemacht hatten, z. B. bort, wo mit bem Königlichen Schloß und Hofgarten die Stadt enbete. Werke hatten einen etwas größeren Raum umfaßt als bie alten Mauern, ihre Refte lagen baber außerhalb ber Stabt. Die Schwabinger Strafe endete mit einem alten Thurm, burch welchen ein Thor führte, eine Meine fteinerne Brude führte bann weiter über ben fast zugeschütteten alten Graben. Links bem jetigen Bazar gegenüber erhob sich ein Stud bes alten mit Rosen bewachsenen Balles. an bessen guß in geringer Entfernung sich eine nicht sehr sorgfältig gebaute Reitbahn erhob. Die Gebäude gegenüber, bie jest ben Bazar

bilden, saben verrottet aus, und was besonders dem Ganzen den Charafter bes Bernachlässigten und Berfallenen gab, mar, bag unter biesem Gebäube ein sehr tief liegender Thorweg jur Strafe führte. bie zwischen Schloß und hofgarten binzieht. Bon jenem alten Thurm, bem Schwabinger Thor, ging ein Fahrweg rechts ab ziemlich steil zu diesem Thorweg hinunter, hin und wieder wucherte Unfraut am Graben und an ben Wegen, nirgens waren bie Bofdungen geregelt. In dieser wunderlichen Umgebung standen wir dicht am Thor und faben bas Leibregiment ausmarschiren ohne Sang und Rlang, fo anspruchslos als möglich. Doch machte bie Scene, von beren Bebeutung ich eine sehr hohe Borstellung hatte, einen folchen Einbruck auf mich, daß ich mich noch beute der Physiognomie der einzelnen Solbaten erinnere, bie an jenem Tage abmarschirten und vielleicht nicht beimkebrten. Die Solbaten schienen febr beiter, sprachen und lachten unter einander.

Die Erlebnisse brängten sich nun. Gines Morgens war bie ganze Dienerschaft bes Saufes in einer Aufregung, die feinen Menschen dauernd daheim ließ. Die Röchin, die mit einem Korb voll nassem Grünzeug am Arme vom Markt tam, verkündete mit großem Eifer, alle Posten seien von Raiserlichen besetzt. Madame Renner, die sich als Wienerin auf die Sache verstand, batte sie auch schon geseben, und meinte, es seien lauter Graniger, b. h. Grenzer, und ich glaube, noch an bemfelben Tage wanderten wir mit Madame Renner in bas Freilager ber Desterreicher hinaus, die unter dem General Jellacic bei München Stellung genommen hatten. Es war ein wunderbar belebtes Bild. 3ch sab ba ein kroatisches Grenzer-Regiment, weiß gekleibet mit gelben Aufschlägen und bem lichtblauen ungarischen Bein-Ein beutsches Regiment trug den Helm, den das österreichische Kufvolt seither abgelegt, die Reiterei behalten hat. Weiter bin lagerte ein Regiment leichter Reiter in weißen Rolletten mit rothen Aufschlägen. 3m Lager ber Kroaten fab ich eine Rompagnie Schnurftiefel "fassen", wie man bas nennt. Sie war bazu aufmarschirt, jeber hatte seine neuen Stiefel in ber Hand und ber Feldwebel verfündete in flavischer Mundart etwas, das mir gar wunderbar klang.

Ueberall brannten kleine Feuer, überall wurde gekocht, bin und

wieber verzehrten Gruppen von Soldaten sitzend ober stehend ihre schon sertige Suppe. Im Lager des deutschen Regiments ging es lustig zu. Für den Obersten war ein kleines Zelt aufgeschlagen, davor spielten drei ober vier armselige wandernde Musikanten und Soldaten tanzten da unter lautem Juche mit einer Lustigkeit, die etwas wie eine erzwungene aussah, mit Tänzerinnen, die sich wohl aus der schlechtesten Vorstadt mochten eingefunden haben. Der Oberst, ein schon ältlicher Mann, erschien von Zeit zu Zeit vor seinem Zelt und sah lächelnd zu.

In das Lager der Reiter hatte sich ein Korporal von der deutschen Infanterie in höchster Betrunkenheit verirrt. Die Reiter hatten ihn auf einen Stoß Brennholz gesetzt, der dastand, und neckten ihn durch allerhand Reden. Er gehörte nicht zu denen, die der Wein erheitert. Er war vielmehr sehr elegisch gestimmt, erging sich in Klagen, vergoß Thränen dabei, und schien als Prophet auf Ruinen Unheil zu verkünden von seinem Holzstoß herab.

Raum aber waren einige Tage vergangen, fo verschwanden plotlich bie Defterreicher. Man borte von bem Sieg ber Frangofen bei Landsbut und von eiligem Rudzuge, und balb zog nun auch ber Kronpring von Baiern an ber Spige feiner Division fiegreich in München ein. Much dies Schauspiel fab ich in ber Rabe und gwar vom Schwabinger Thor aus. Es rudten bie Truppen in bellem Sonnenschein beran. Jebes Regiment, burch feine vorangiebenben Tamboure angefündet, wurde mit neuem Jubel empfangen, ber freilich vorzugeweise von ber hoffnungevollen Strafenjugend ausging. Ebenfo bie Batterieen, bie zwischen ben Bataillonen baberzogen, und am lautesten murbe bas Rufen, als man ben Rronpringen, ben nachherigen König Ludwig, an ber Spite einer Schaar in ber bellblauen Uniform mit glangendem Treffenhut und gezogenem Degen, baber reiten fab. Er war bamals noch jung und grußte febr freundlich nach allen Seiten, aber es gab ihm ein eigenthümliches Unseben, bag Rurzsichtigkeit ibn nöthigte, bie Augen feltsam einzufneifen. In langen Zügen famen auch gefangene Defterreicher in ziemlicher Anzahl im Triumph geführt baber. 3ch erstaunte nicht wenig barüber, wie benselben aller militärischer Glanz abgestreift war. Natürlich ohne Waffen, in gestickten ober zerrissenen Mänteln, bunt burch einander kamen sie ohne Ordnung, ohne Reihe und Glied zu halten, einhergegangen, und mußten sich den Jubel der Zuschauer gefallen lassen. Die meisten schauten ziemlich gleichgültig drein; einigen jedoch sah man es an, daß sie sich ihrer Lage schämten. Als der Zug vorüber war, gingen wir heim, natürlich war da eben auch nur von dem Ereigniß des Tages die Rede.

Man scherzte namentlich barüber, bag bie Zuschauer ben Batterieen bauptfächlich beshalb entgegen jubelten, weil fie bie Ranonen feltsamerweise für eroberte österreichische hielten. Die Dienerschaft war in Bewegung, erkundigte sich in der Nachbarschaft herum und man erfuhr namentlich, mas weiter mit ben öfterreichischen Gefangenen geworben war: Nachbem sie bem Triumphzug burch bie Stadt gebient batten, waren fie in der Reitbabn in unserer Nabe vor bem Schwabinger Thor eingesperrt worden, und wir vernahmen, daß sie ba feineswegs einen unerschütterlichen heroischen Stolz entwickelten. Da sich viel Bolt um das Gebäude versammelt hatte, bettelten sie burch bie Fenfter, liegen ihre fleinen, leeren, lebernen Beutelchen an Bindfaben binab, um bie Baben aufzunehmen, und vertauften für ein billiges, was ihnen etwa noch von Armaturstücken geblieben war. So wurde auch für mich noch spät am Abend burch unsern Diener für wenige Kreuzer ein öfterreichischer Solbatenhelm und ein Infanterie-Sabel eingehandelt. 3ch war nicht wenig ftolg im Befit biefer wirklichen Waffen, beren bochft mittelmäßige Beschaffenheit mich in meinem Stolg nicht ftorte.

In ben nächsten Tagen war bann viel von der wunderbaren Stupidität des General Jellacic mit Spott und Lachen die Rede. Er war durch Napoleons kühnes Manöver von dem Erzberzog Karl und der Hauptarmee getrennt worden und mehrere Tage ohne Berbaltungsbesehle oder selbst Nachrichten. Dieser Umstand erregte zwar seine Berwunderung, die er sehr naiv aussprach, störte ihn aber nicht im mindesten in seiner beneidenswerthen Seelenruhe. In Gesellschaften, die er besuchte, äußerte er, es sei sellstam, daß der Erzherzog an ihn nicht zu benken scheine, im übrigen war er überzeugt, daß Napoleons Macht in Deutschland unzureichend, zerstreut und entsernt

fei. Man war in Baiern überwiegend österreichisch gesinnt; so hatte benn auch, wie ich erzählen hörte, ein Reisender, der plöglich von Augsburg her durchgekommen war, dem General gestissentlich erzählt, daß in der dortigen Gegend schon ein bedeutendes französisches Heer versammelt sei. Jellacic wies diese Mittheilungen lachend ab, und als der Reisende darauf etwas empfindlich bemerkte, die Felder seien dort blau von Franzosen, wies ihn der General gutmüthig belehrend zurecht: "Schau'ns, das verstehn's halt nit! Wenn da paar hundert Mann sein — schaut's halt asp aus."

Bon biefer Zeit an war uns ber Kampf weiter entfernt, wir wurden nicht mehr fo unmittelbar vom Kriege berührt und bie Tage vergingen ruhiger. Wir hatten bereits früh im Jahre eine Gartenwohnung vor dem Thore bezogen, in einer Gegend, die jest nicht wieber zu erkennen ift. Bom Schwabinger Thor ging bamals ein Feldweg links ab und schlängelte sich zwischen unregelmäßig neben einander gebauten Säufern und Garten hindurch. 3m Jahr 1831 erkannte ich zu meiner großen Berwunderung in ber Nähe bes Wittelsbacher Balaftes eines ber Säufer, Die ichon bamals ftanden, wieder. Es war wohl feiner foliben Bauart wegen fteben geblieben, obgleich es in ben Plan ber neuen Stadt nicht pagte und nicht einmal in bem Alignement ber jett gezogenen Strafe ftanb. Ungefähr bei bem Wittelsbacher Balaft enbete bie Reihe ber Saufer mit bem unfrigen, bem letten. Ein ansehnlicher Garten schloß fich baran, und enbete mit einem Stück bes alten Walls, zu bem fich bie Unlagen in fleinen Terraffen erhoben. Der alte Festungsgraben ichlog bas Bange, in meinen Augen ein gewaltiger Abgrund, ber mir rathfelhaft blieb, weil ich von feiner Bestimmung, von feinem Zusammenhang mit ben ebemaligen Festungswerten nichts wußte.

In der Rähe auf der unbebauten Fläche waren den Sommer über Bretterbuden errichtet, von denen die eine für meinen Onkel Ludwig Tieck ein Gegenstand großer Lust und lebendigsten Interesses war. Das f. g. Lipperle-Theater hatte sich hier eingerichtet.

In dem Hause und unter den Freunden meiner Eltern wurde schon damals viel darüber geklagt, daß das Theater in Berfall sei, und täglich tiefer sinke. Die armselige Litteratur, die Ifsland und Ropebue auf die Bühne gebracht hatten, wurde beinab mehr als billia angefeindet. Dagegen suchte mein Ontel Tieck mit wahrhaft leibenschaftlichem Gifer in allen Bolkstheatern nach Talent und einfacher Wahrheit, nach ächter Komit und nicht minder nach ben ungebruckten Stücken, die bort gespielt wurden. Es waren dies Dramen, bie burch Tradition von einer Schauspielergeneration auf die andere übergingen, von benen eigentlich nur Gang und Inhalt im allgemeinen fest standen, bochftens einzelne Scenen, namentlich die ernsthaften, niebergeschrieben waren; vieles, die tomischen Stellen unbebingt, wurde neu extemporirt, und behielt baburch Frische und Leben. Dieses Theater-Wesen, das wirkliche Bollstheater, welches Deutschland bamals noch besaß, und bas seitbem gänzlich untergegangen ift. war auch dadurch eigenthümlich und dem Bolk verständlich, daß fast jede Proving Deutschlands noch ihre eigenthümliche National-Maske hatte, eine Figur, die in allen Stücken wiederkehrte, und beren Charatter immer berfelbe, ein- für allemal befannt war. Wie Rasperle in Desterreich, war in Baiern Lipperle diese stehende Figur. Den letten ber Lipperle, ben in seinen Rreisen berühmten Frang Schweiger, faben wir bort spielen, mit wahrhaft unerschöpflichem humor und einer Romit, die sich in keinem Wort, in keiner Bewegung verleuanete.

Die Einrichtungen bieses Theaters waren in jeder Beziehung absonderlich. Es wurde da von 1 Uhr Nachmittags immersort gespielt. Man ging eben hinein und setzte sich auf eine der hölzernen Bänke. Waren so viele Zuschauer zusammen, als den Schauspielern hinlänglich erschien, so ging eine Person mit einem Teller herum und sammelte das Eintrittsgeld. Nach dieser finanziellen Einleitung wurden ein Paar Geigen gekratt, der Vorhang rollte in die Höhe und das Schauspiel begann. Nach dem Schluß entsernten sich die Zuschauer, neue kamen, und die Sache sing von neuem an. Es war, wohldemerkt, immer ein und dasselbe Stück, das den ganzen Tag über gegeben wurde, und zwar wurde es erst mehrere Male in einem Alt, gleichsam in einem Auszuge, wiederholt. Zuletzt am Abend kam dann die Hauptvorstellung, die das vollständige Kunstwerk in drei Akten brachte. Es ist mir begegnet, daß ich mit meinem Onkel zusammen

war und dasselbe Stud mehrere Male hintereinander gesehen habe, ohne aufzustehen.

Besonders glanzte die Gesellschaft in einem Stud, bas mein Ontel Tied im Phantasus beschreibt; bem Gegenstande nach erinnerte es in gar seltsamer Beise an Macbeth. Da waren auch zwei schottische Bringen vor einem Usurpator nach England gefloben; ber eine wurde Solbat, ber andere ging, um fich zu verbergen, bei bem Soficubmacher Lipperle in die Lehre. Die Scenen, wo der Schubmacher bem nach seiner Meinung tölpelhaften und verwahrloften Lehrburschen feine Sitten beizubringen suchte, waren febr ergötzlich. Der Ernst und Gifer, mit bem Lipperle fich abmubte, es babin zu bringen, baf ber Bring eine ordentliche Berbeugung machen lerne, waren unübertrefflich. Eine liebende Prinzessin ließ sich von bem Schusterlehrling entführen, und ber König, ein ftattlicher Mann in runder Stutperrude. einer rothen, mit goldenen Treffen besetzten Uniform und gelben Unterfleibern, war mit einer gewissen Burbe und Belassenheit entrüstet barüber, daß seine Tochter bavongelaufen sei - "und nota bene mit einem Schusterbuben" wie er jebes mal hinzufügte. Er bot sein heer auf zur Berfolgung, brei Mann in ben unerborteften rothen Röden, die je ein menschliches Auge gesehen hat. Natürlich flärt fich alles in ber glücklichsten Weise auf.

Inzwischen waren Nachrichten vom Kriegsschauplate eingelaufen. Man hörte von ben Schlachten in Defterreich, von bem Aufstand ber Tiroler und vermuthete ein paar Mal im Lauf bes Sommers, bag aus ben Tiroler Bergen ber selbst für München Gefahr brobe.

Auf ben unbebauten Flächen vor der Stadt sah ich ein Freicorps unter dem Grafen Arco bilden. Da wurden Refruten exerzirt, Tschafos und Gewehre unter sie vertheilt, Freiwillige herbeigeführt und einmal sah ich, wie der Graf selbst, hoch zu Roß im grünen Ueberrock und dreieckigen Hut, verfügte, auf welche Weise sie in die Rompagnien vertheilt werden sollten. Sines Abends trat Graf Arco im Theater in die Loge meiner Mutter, setzte sich hinter ihren Stuhl und führte ein langes, eifriges Gespräch mit ihr. Nicht lange darauf hörten wir, daß er in Tirol geblieben sei, und ich sah seinen Tod auf schlechten Rupserstichen zu 3 Kreuzer das Stück an den Bilber-

läben ber Stadt aushängen. So gingen bebeutungsvolle Ereignisse und die gewöhnlichsten Vergnügungen, die alltäglichen Beschäftigungen nebeneinander ber.

Um dieselbe Zeit wurde mein Onkel Friedrich Tieck von dem Kronprinzen von Baiern nach Salzburg beschieden, um dort inmitten des Krieges, der an der Donau und in den Alpen gesührt wurde, dessen Büste anzusertigen. Wenig später tras mein Stiesvater, als die Schlacht bei Wagram geschlagen war und ein Wassenstillstand den Frieden ankündigte, aus Wien bei uns ein. Er hatte diese Kriegszeit in Wien verlebt, den Marschall Dudinot ausgesucht, mit dem er von früheren Zeiten her in Berbindung stand, und natürlich viel zu erzählen. Um anschaulichsten aber wurde uns das Unheil des Krieges, als wir an einem schönen Herbsttage im Schlößgarten umherwandelten und dort saste Spaziergänger, die der bleiche Sonnenschein herausgelockt hatte, in Trauer gekleidet sahen. Gruppen schwarz gekleideter Damen schlichen durch die Baumgänge, einzelne verwundete Krieger sonnten sich unter den Hallen.

Noch aber war ber Friede nicht geschlossen, und so nothwendig er schien, wußte man noch zu Zeiten nicht, ob er nicht zweifelhaft fei. 3ch war natürlich febr patriotisch gesinnt, und hörte mit ingrimmigem Born von ben Siegen ber Frangosen. Natürlich war ich auch bem König Max von Baiern, bem Berbundeten Napoleons nicht gewogen, "er ift mein Feind", fagte ich, indem ich febr bestimmt erklärte, bag ich ihn fortan nicht mehr grußen wurde. Die Belegenbeit, meinen tapferen Vorsat ins Werk zu feten, konnte nicht fehlen, benn man begegnete bem Könige febr oft im englischen Garten. Er ging mit ber Königin allein ohne alle Begleitung spazieren. Das Paar nahm sich babei ein wenig wunderlich aus, benn schon bie Rleibung bes Rönigs mußte an einem Fugganger auffallen. Man fab ibn baufig im Frack, weißlebernen Unterfleibern und großen Reiterstiefeln, und bann gingen König und Königin zwar neben einander, aber getrennt, und wanderten in tiefem Schweigen rafchen Schrittes einher. So begegnete ich ihnen eines Tages, als ich vor meiner Mutter und meinem Ontel Friedrich Tieck ber burch ben englischen Garten wanderte. Ingrimmig fab ich bem König ins Geficht und drückte meinen kleinen hut tiefer in die Stirn, statt zu grüßen. Mein Onkel Friedrich, ber oft von einem schnell auflodernden Jähzorn übermannt wurde, schlug mir mit rascher Bewegung den hut vom Kopf und mein hütchen wäre bei dieser Gelegenheit beinahe dem Könige von Baiern an den Kopf geflogen.

Im Allgemeinen war man damals im Baiernlande sehr österreichisch gesinnt. Auch ein Diener, den meine Eltern in München
angenommen hatten, Franz Winstler, wünschte den Franzosen alles
Böse und sprach seine Wünsche oft in leidenschaftlicher Weise aus.
Da man aber in ganz Deutschland jedes Haus von französischen
Spähern bewacht wußte und da das Beispiel des unglücklichen Palm
bewies, wie der französische Machthaber jedes Frevels fähig wäre, so
brauchte man Borsicht. Die lauten Leußerungen wurden dem Diener
untersagt und von den Genossen des Hauses selbst wurde er mit
jeder Frage, jeder Bemerkung zurückgewiesen.

Endlich war ber Friede geschlossen, ein trauriger Friede, benn Tirol war überwältigt, Desterreichs Kaiserhaus verschwägerte sich mit Napoleon, man schien jeder Hoffnung entsagen zu müssen und eine gedrückte Stimmung, die mehr Hoffnungslosigkeit als Resignation zu sein schien, breitete sich über Deutschland aus. Man kehrte von Hoffnung und Furcht zu seinen gewöhnlichen Beschäftigungen zurück.

An sich war der Areis, in dem meine Eltern lebten, ein sehr bebeutender. Friedrich Heinrich Jacobi, oder, wie er in der Literaturgeschichte gewöhnlich genannt wird, Friz Jacobi, war eine der bedeutendsten Persönlichseiten in diesem Areise. Er war ein schöner Greis, von hoher Gestalt und edlen Zügen. Sein Wesen war edel und vornehm zugleich, so daß man ihn eher für einen hochgestellten Staatsmann halten konnte, als für einen Philosophen. Auch seines Tadakrauchens erinnere ich mich wohl, so wie es Ludwig Tieck im "Phantasus" beschreibt. Er mußte von Zeit zu Zeit selbst in Geselsschaft von Damen rauchen, entschuldigte sich dann immer gar sehr, und nachdem er wenige Züge aus einem langen türkischen Rohr gethan hatte, wurde der ganze Apparat wieder beseitigt. Auch seinen beiden Schwessen, die bei ihm lebten, sah man es an, daß sie in jüngeren Jahren schön gewesen sein mußten, und an ihrem Wesen war nicht

zu verkennen, daß sie in Münster und in Holstein stets in vornehmer Gefellschaft gelebt hatten. Die ältere glich dem Bruder auffallend, die jüngere Helene sah lebhaft und geistreich aus. Beide kleideten sich elegant und mit Auswand.

Da bildete bann ber Sohn Max Jacobi, bessen Goethe als ber Medizin Bestissen gebenkt, einen gar seltsamen Gegensatz zu ber übrigen Familie. Etwas Plumperes konnte man nicht leicht sehen, und vielleicht war Absicht babei; die seine Zierlichkeit des elterlichen Hauses mochte ihm nicht behagen, er gesiel sich in einer entschiedenen Derbheit des Betragens. In diesem Austreten unterstützte den stämmigen Mann, der eher klein als groß von Wuchs war, auch seine Kleidung, die er aus der französsischen Schreckenszeit her beibehalten hatte. Ein blauer Frack, so à la Robespierre, eine gewaltige hohe und weite Halsbinde à la Cumberland, ein großer dreieckiger Hut und Husaren-Stieseln bildeten diesen Anzug. Besonders aufsallend aber war, daß sich das lange schwarze Haar in wilden Locken um Stirn und Wangen und Rockragen wand. Der alte Herr ließ sich nicht zu mir herab. Ich sich ihn nur mit großer Ehrsurcht aus der Ferne wenn wir ihn in seinem schönen Gartenhause besuchten.

Ein intimeres Verhältnig hatte ich zu Schelling. Bu Jacobis kam ich nicht leicht anders als Abends zu einer förmlichen Gesellschaft. bie sich in eleganten Formen bewegte, wo denn auch die Enkel bes Hauses anzutreffen waren, mit benen ich verkehrte, bis wir kleinen Leute fammtlich nach Saufe und zu Bett geschickt wurden. Bei Schelling bagegen brachte ich oft allein ganze Nachmittage zu, und er wie seine Frau, die ich beibe Du nannte, beschäftigten sich viel mit mir. Ein Hauptveranugen mar bier bas Theatrum Europaeum und besonbers die gewaltigen Folianten von Khevenhüllers Annales Ferdinandi burchzumustern, mit immer neuem, immer gleichem Interesse bie Rupfertafeln zu betrachten, auf benen bie Schlachten bes breifigjährigen Rriegs bargeftellt waren. Diefer Rrieg beschäftigte mich febr, aber wie ich in ber unschuldigsten Weise Desterreich mit Deutschland verwechselte, in ben Schweben und Franzosen nur Frembe sab, und zu einer gewissen Vorliebe für die katholische Kirche erzogen wurde, sah ich vorzugsweise in den Feldherren der katholischen Liga meine Belben. Schelling neckte mich gern, erläuterte manches in wunderbarer Beife, ließ fich von ben unerhörten Belbenthaten erzählen, bie ich bereinst als Feldberr und Ritter auszuführen hoffte, und erzählte bann auch feinerseits von feinen angeblichen Feldzügen und wunderbaren Thaten. Er machte nicht gerade einen großen Aufwand von Erfindung, vieles was er erzählte, war mit leichten Beranderungen aus Münchhaufen, herrn v. Schelmuffstis Abenteuern und bergl. Büchern entlehnt. Gar feltfam aber mag es fich ausgenommen haben, baß ich ihm bas alles mit ber vollkommensten Treuberzigkeit glaubte. Bang unbefangen ergablte ich babeim bie munberbaren Geschichten wieber, und wenn man mir fagte, bergleichen fonne gar nicht wahr fein, erwiderte ich, "er hat es mir aber felbft gefagt"; das war nach meiner Anficht entscheibend, benn er mußte es am beften wiffen. Wie ich mir nur foldes Zeug könne weismachen laffen, bieg es, ob ich benn gar nicht merte, bag Schelling mit mir fpage? Es toftete viele Muhe, mir ben Unterschied zwischen foldem Spag und Lügen begreiflich zu machen!

Mein Onkel Ludwig Tieck ging sehr lebhaft auf die Sache ein und erzählte mir nun seinerseits von Thaten, die er vollführt habe, und über die ich wieder bei Schelling berichten sollte. Die Geschichten waren darauf angelegt, Schellings Bulletins zu überdieten, und gingen ins handgreislich Abgeschmackte. Bon meiner Mutter wurde ich beständig aufgesordert, mich zu wehren, wenn man mich auf diese Weise neckte, den Scherz zurückzuweisen; aber damit wollte es bei meiner echtdeutschen Undehülslichkeit des Geistes nicht recht gehn. Der Scherz verdroß mich, und da die Bersuche, ihn abzuwehren, beständig mißglückten und zu neuem Gelächter gegen mich ausschlugen, peinigte mich dies Treiben oft dis zur Verzweislung.

Biel bedeutender für mich war, was im Innern unseres Hauses vorging. Hier wurden mancherlei Interessen der Kunst und Literatur besprochen und gefördert, und ich war nun bereits hinreichend herangewachsen, um daran in meiner Weise begeisterten Antheil zu nehmen. Wir leben inmitten der Bestrebungen der Romantiker, ja mein Onkel Ludwig Tieck war eins der bedeutendsten Häupter dieser Schule, und wenn ich bedenke, was alles damals mein junges Herz bewegte, und

in welcher Weise, bin ich versucht, für die viel verspottete Romantik in die Schranken zu treten. Die Dichterwerke ber romantischen Schule will ich nicht überschäten, nicht für mehr ausgeben, als fie finb. 3ch will gerne zugeben, daß nichts barunter ift, was einen entschiedenen und bleibenden Werth hatte. Ja, man muß gestehen, obgleich bas ben Romantikern am wenigsten zum Vorwurf gemacht wird, daß in ihrem Thun und Treiben, in den Werken, die der Ausbruck ihres inneren Lebens find, feine fittliche Strenge waltet, fein mannlicher Ernst ber Lebensansicht. Sie bulbigen bem Gefühl, gefallen sich in überschwänglichen, taum halb verftandenen Empfindungen, und verfallen barüber in eine Schwäche, die zur Ungeduld reizt. Sie werden haltungslos, vom augenblicklichen Eindruck abhängig, und sie halten biese Abhängigkeit nicht für Schwäche, sonbern für die Folge eines bochveredelten Gefühls. Aber wie viel verbankt Deutschland bennoch bieser Schule! Sie erwedte ben in prosaischer Flachheit erstorbenen Sinn für das Ibeale von neuem und pflegte ihn. Wenn endlich in Deutschland ein vaterländischer Sinn erwacht ift, ber so tiefe Wurzeln geschlagen bat, daß felbst die bohnende Judenpresse ber neuesten Literatur ihn nicht zu vertilgen vermag, so haben die Romantiker mächtig bazu beigetragen. Auch mas ibr Streben mittelbar auf bem Bebiete ber Wissenschaft bervorgerufen bat, ist wahrlich nicht gering zu achten. Ihnen verbanken wir es, bag wir jest wissen, was die Sage ift, welches ihr Berhaltnig zur Geschichte, und bamit ift uns ein erweitertes und tiefergebendes Verständniß ber Geschichte selbst erschlossen worden. Ihnen verbanken wir endlich, daß wir unsere eigene Muttersprache fennen gelernt haben und bag wir uns tieferer Einsicht in ben Bau und Ausammenbang ber Sprachen rühmen burfen.

Shakespeare, Calberon (burch Schlegels Uebersetzung näher gerückt) und die deutsche Literatur des Mittelalters war, was meine Eltern und ihren unmittelbaren Kreis zumeist beschäftigte. Ich sah sim Hause schön geschriebene Manustripte mit zierlichen Miniatur-Gemälden aus der Königlichen Bibliothek entlehnt. Ich hörte meinen Onkel Tieck mit einer Meisterschaft, die vielleicht nie wieder erreicht wird, Shakespeares Schauspiele vorlesen. Ich hörte so die Ribelungen, und die großartigen Gestalten und Scenen sind für mich mit den Erinner-

ungen früher Kindheit innig verweht. Ich hörte aus dem Manuffript manches vorlesen, was damals noch nicht gedruckt war, und da ich nun auch mit Hülse meines Hosmeisters lesen und schreiben gelernt hatte, bemächtigte ich mich auch unmittelbar für mich der großen, reichen Welt, die mir in diesen Dichtungen entgegentrat. Immer und immer wieder, ungezählte Male, las ich die geschichtlichen Schauspiele Shakespeares, daneben denn auch mit nie ermüdendem Eiser das Heldenbuch Hugh Dietrich und Wolf Dietrich. Auch den großen und kleinen Rosengarten wurde ich nicht müde zu lesen. Das Deutsch dieser Gedichte wurde mir sehr geläusig, ja es begegnete mir wohl, diese Sprache zu sprechen. Da man mir ohne Unterschied und ohne Wahl alles und jedes in die Hände gab, kam auch manches Wunderliche vor. Daß ich Ludwig Tiecks Genoseva las, konnte hingehen, seltsam ist es aber wohl zu nennen, daß ich auch seinen Zerbino studirte.

Die Art und Weise, wie man sich in diesem Kreise mit Kunst und Literatur beschäftigte, hatte eine sehr bedenkliche Seite, so daß für ein jugendliches Gemüth Gesahr darin lag, in diesen Kreis gezogen zu werden. Die Kunst wurde als das Höchste hingestellt, was der Mensch erreichen kann. Wenige Jahre später sagte mir meine Mutter buchstäblich diese Worte als Lehre. Beschäftigung mit der Kunst schien eigentlich die einzige des Menschen würdige, der Werth des Menschen wurde ausschließlich nach seiner größeren oder geringeren Empfänglichkeit sur Kunst und schöne Literatur bemessen; und doch beabsichtigte man in dieser Beschäftigung mit den Werken der Kunst und Literatur eigentlich gar nichts weiter als einen augenblicklichen Genuß. Man suchte sich das wonnige Gesühl einer enthusiastischen schwelgenden Stimmung zu verschaffen. So war denn dies Treiben in Wahrheit nichts als eine seine entnervende Schwelgerei, die man kaum eine ganz geistige zu nennen wagt.

Nebenher ergab sich baraus von selbst, daß die Werke der Bergangenheit mit einer sehr mangelhaften Kritik betrachtet und besprochen wurden. Niemals wurde daran gedacht, sie als Werke ihrer Zeit, und im Verhältniß zu dieser zu betrachten; als Denkmale einer merkwürdigen vergangenen Periode, die sich in ihnen spiegelt und deren Berständniß sie uns erschließen; niemals als hervorgegangen aus dem

Bedürfniß ihrer Zeit und der Böller, denen sie angehören, sich auszusprechen. Alles und jedes wurde vielmehr besprochen und beurtheilt
als hervorgegangen aus dem Geist der Gegenwart und unmittelbar
als Gegenstand des Genusses, dem gegenwärtigen Geschlecht gereicht.
Alles wurde gelobt oder verworsen, je nachdem es diesem Zweck entsprach. Den Sat, es gäbe keine ältere und neue Poesie, nur gute
und schlechte, ein philosophisches oder geschichtliches Interesse an Dichterwerke der Bergangenheit knüpsen zu wollen, sei ein Unfug, auf das
Wohlgefallen an den Dingen selbst komme es an — den habe ich
noch in späteren Jahren sehr ernsthaft vertheidigen hören.

In ber Natur bes Kindes lag es, bie Dinge an sich und außer aller Berbindung mit jenen unbekannten Berbaltniffen, benen fie angeborten, zu betrachten, fie vorzugsweise mit bem Gefühle aufzufassen, obne Reflexion zu nehmen und fich baran zu begeistern. Mir wurden die Werke ber Dichter nicht allein ein Gegenwärtiges, Lebendiges, auch bie Gestalten, die sie mir vorführten, wurden mir zu lebendigen Wesen, zu Freunden und Feinden, und die Kunde, daß alles, was die Lieder und Spiele berichteten, langft vergangen, ja fpurlos vergangen fei, ging an mir vorüber. Ich nahm überall Partei und leidenschaftlich, ohne recht bestimmt zu wissen, warum. In dem Kreis der Nibelungen-Sage war Dietrich von Bern mein Held, ben ich von ganzer Seele liebte. Unendliche Thränen vergog ich, es war ein schwer zu bestegender Schmerz, als ich Epels Ausfahrt vorlesen hörte und vernehmen mußte, wie mein helb in bochfter Noth und Gefahr ben Sieg in nicht burchaus ritterlicher Weise erstrebt und gewinnt. Ich hatte lieber von seinem durchaus ritterlichen Ende gebort. In Shakespeares geschichtlichen Schauspielen nahm ich febr entschieben für bie rothe Rofe, für Lancaster Partei, und in meinen einsamen Spielen unter ben Laubengängen und alten Bäumen im Garten bachte ich mich gern als ben von Richard III. fo liebenswürdig eingeführten Grafen von Richmond. So lebte ich größtentheils in einer wunderbaren Traumwelt, wobei die Borstellungen, in benen ich mich wiegte, die Spiele, bie ich mir als Graf von Richmond jahrelang burchzuführen vornahm, in Kindesweise eine feltsame Wendung nahmen. 3m hof ftand bas alte abgenommene Zeichen bes Hauses, ein Sankt Georg mit bem Drachen in Holz geschnigt und vergoldet. Den hatte ich mir zu Richard III. ausersehen, der zu seiner Zeit besiegt werden sollte, wenn mein stilles, geheim gehaltenes Spiel erst soweit gediehen wäre.

Schlimmer als biefe Urt ber Auffassung, bie mir fürs erfte boch eigentlich feine Gefahr bringen konnte, war, bag alle, die nicht die in biesem Kreise herrschende Gesinnung und Ansicht theilten, ziemlich iconungslos beurtheilt murben. Mein Onfel Ludwig Tied überfette bamals ben Don Quirote; man gab ihn mir, ohne irgend etwas babei zu fagen, mit bem Borfat, zu beobachten, welchen Einbruck bies Buch auf mich machen wurde. Ich erinnere mich, daß ich die Bande nach einander befam, ein mit weißen Blättern durchschoffenes Eremplar; erwartungsvoll und in ernster Stimmung begann ich zu lefen. Daß sich bas Ganze als Scherz, als Ironie ankündigt, wurde ich im Eifer nicht gewahr: ich gewann ben helben Don Quirote ungemein lieb und fand, daß er in allen feinen Lebensansichten vollfommen recht habe. Dag biefer vortreffliche Mann in fo unwürdige Berhältniffe verwickelt wurde, war mir febr befremdlich, und verlette mein Gefühl. In Berzweiflung aber gerieth ich, in laute Rlagen brach ich aus, als bas Abenteuer mit bem gepeitschten Bauernknaben, ben Don Quirote befreit, so gar schlecht abläuft. Da wurde ich ausgelacht, man suchte mir einige Lebensklugheit beizubringen, man fagte mir, fo fei bie Welt und nicht anders, eine Borftellung, bei ber mich ein verzweiflungsvolles Gefühl ergriff. Zulett ließ ich mir, freilich mühfam, beibringen, bas Gange sei Spaß, und Don Quixote ein Narr. Niemand verstand bas Geheimniß, mir zu erklären, warum die eble und beroifche Gefinnung, die an den Helben aller Gedichte bewundert wurde, bei Don Quirote eine Berkehrtheit fei, und doch mare es wohl leicht gewefen, mir auseinanderzuseten, daß folche Gefinnung fich unter veränderten Berhältniffen nicht mehr in der Art geltend machen konnte, wie zur alten helbenzeit; aber bas ware eine geschichtliche Behandlung bes Gegenstands gewesen, auf bie man eben nicht berfiel. 3ch las bas Buch nun weiter mit bem festen Entschluß, alles für Spaß zu halten und fehr scherzhaft zu finden, aber ich wurde nicht frob babei. Das leben ber Räuberbande, die junge Schöne, Die ihren Geliebten erschießt, bas waren, wie ich mich beutlich entfinne, bie Dinge, bie einen wirklichen und mächtigen Einbrud auf mich machten.

In Spielen, in phantastischen Träumen, die aus einem arbeitenben Beist hervorgingen und weitere Entwickelung förberten, aber nicht gerade auf Ernst und Strenge ber Wirklichkeit führten, verging bie Aber es fehlte in jenen Tagen nicht an Ereignissen, welche die Aufmerksamkeit mit Macht wieder auf die großen Weltbegebenheiten zurudführten, und burch die Art, wie sie besprochen wurden, ben Bag gegen Frankreich, den Zorn über alle bestehenden Berhältnisse wieder au lebhaftem Bewuftsein erweckten. So borte man jest, daß bie Erzberzogin Marie Louise von Desterreich dem Kaiser Napoleon vermählt werbe, und in München machte man Anstalten, die Raiserliche Braut auf ihrem Durchzug murdig zu empfangen, die Freude über dies gludliche Ereignig in großartiger Weise zu bethätigen. Große Bebäube wurden aus Brettern und Leinwand aufgeführt, blog um an bem großen Abend illuminirt zu werben: namentlich wurde auf bem Schloßplat ein großer Triumphbogen erbaut und daneben zwei tolossale borische Säulen aufgerichtet, die mächtige Dreifüße als riefige Lampen tragen follten. Ein Architekt, ber obnehin zu ben in unserem Hause vielfach Berspotteten geborte, leitete biefe Anftalten. Sie waren bei uns ber Begenstand eines oft wiedertehrenden Belächters und fartastischer Bemerkungen. Man fand es im höchsten Grade lächerlich, baf Dinge, die bestimmt waren nur an einem Abende Effett zu machen, so fest und schwerfällig angelegt wurden, als sollten sie eine Ewigkeit bauern, daß ein leichtes phantastisches Spiel so plump und geschmadlos ausgeführt wurde. Die Sache batte auch wohl eine andere Seite. Deutschlands Erbe war feucht von bem Blut feiner Sohne. Jammer und Trauer war fast in jeber Familie, bas Land war verarmt, bem Genug bes Daseins mußte unter bem Orud ber Zeiten vielfach entfagt werben, Runft und Wiffenschaften zu fördern, fehlten die Mittel, ja alles was bem leben ernsten Werth geben konnte, um eine bessere Zukunft vorzubereiten, mußte elend vernachläffigt werden. Und inmitten eines solchen Auftandes wurde wie jum hobn für einen Abend eine unfruchtbare Verschwendung getrieben, die felbst in besseren Zeiten thöricht gewesen ware. Am Ende erschien ber große Tag. Marie

Louise suhr in den erleuchteten Straßen umber, auch ich sah zum Fenster hinaus, sah den Wagen daher schwanken und sah das durch Streislichter abwechselnd hell erleuchtete bleiche Antlitz der neuen Kaiserin, die nicht müde wurde zum Wagensenster hinaus zu grüßen. Ich hörte das Bivatrusen, den Judel der dunklen Bolksmasse in den Straßen. Ich wurde dann auch selbst in den Straßen herumgesührt, namentlich auf den Schloßplatz zu dem Triumphbogen und den Säulen, wo Wilitärmusik spielte. Die großen Anstalten hier machten bemerkenswerth wenig Eindruck. Der Triumphbogen und die Säulen waren nach Verhältniß viel zu wenig erleuchtet und schwebten sast unkenntlich im Halbdunkel.

Ungefähr gleichzeitig faben wir um uns ber Dinge vorgeben, bie uns barüber belehren fonnten, wie wenig gegründet ber ber Raiferin gespendete Jubel war. Napoleon hatte von Schönbrunn aus fein wohlbefanntes Defret erlaffen. Die Kontinentalfperre wurde auf die Spige getrieben und überall wurden englische Waaren aufgefucht, um fie zu vernichten. Das geschah benn auch in Minchen. Das gewohnte Dafein aller Menschen wurde gewaltsam baburch gestört, und längere Beit bilbete bies Ereignif bas vorherrichenbe Intereffe bes Lebens. Erschreckt erzählten bie Dienstboten, bag fie es felbft gefeben batten, wie bor ber Stadt vielerlei Zeuge in großen Maffen verbrannt worben waren, und Zucker und Raffee waren mit einem Mal verschwunben, man follte Bichorien-Raffee trinten und Runkelrübenzucker bagu nehmen, obgleich niemand zu fagen wußte, wo biefer lettere eigentlich zu haben mare. Meine Mutter geborte zu ben Damen, die erklarten, daß fie ohne Raffee und zwar ohne Raffee ber trefflichften Qualität nicht leben könnten. Der Gebanke an Zichorien emporte fie: echter Motta follte geschafft werben. Mein Stiefvater und mein Ontel Friebrich wurden in Bewegung gesett, fie gingen aus, kamen wieber, berichteten, daß fie nichts ausgerichtet hatten ober daß fich bier ober bort entfernte Aussicht zeige. Die Sache war in ber That nicht leicht, benn allerdings hatten einzelne Kaufleute kleine Borrathe gerettet und bofften biese mit ungeheurem Bortheil zu verkaufen; aber die Konkurrenz war febr groß, gar viele ftrebten in ben Befit biefer verborgenen Schate gu gelangen, und bas allgemeine Migtrauen erschwerte bie Berbandlungen.

Die Kaufleute wollten sich, ehe sie auf etwas eingingen, erst sehr sest überzeugen, daß der, der nach solchen verbotenen Waaren fragte, nicht ein Beamter der Regierung sei. Endlich kehrte mein Stiesvater heim, mit schlauem Lächeln und freudestrahlendem Antlit, und brachte ein kleines Sächen Kaffee versteckt unter dem Rock. Natürlich wurde dieser Schatz ausschließlich für den persönlichen Gebrauch meiner Mutter bestimmt. Später müssen sich dann ergiedigere und leichter zugängliche Quellen gefunden haben, wenigstens war von der Sache nicht mehr die Rede.

Unter biesen Bedingungen konnte ber Ingrimm gegen bie Franzosen sich nicht beschwichtigen. Man freute sich jeder Aeugerung, die gegen sie und das berrschende Shstem gerichtet war. Der damalige Kronpring von Baiern murbe fonst wohl in unserem Kreise seiner Taub. beit, seines Stotterns, seiner Rurzsichtigkeit wegen gelegentlich verspottet, und umsomehr, ba man biese Gebrechen eber für gespielte, als für wirkliche hielt; benn allerbings gefielen sich bie jungen Leute bamals barin turzsichtig und harthörig zu fein. Die Mode tam aus Frankreich, wo man sich bamals burch berlei fingirte Schwächen bem Militärdienst zu entziehen suchte. Bei allebem aber wiederholte man gern, was der Kronprinz, unvorsichtig genug, Feindseliges gegen Frankreich aussprach: es war nicht immer bas feinste. So entschulbigte fich einst ber König gegen ihn, daß er nicht recht wisse, was er ihm zu seinem Geburtstage schenken solle. Der Kronpring, erwiderte, die größte mögliche Freude könne ibm Se. Majestät für einen Kreuzer machen, und auf weitere Fragen erklärte er bann, ein "Rreuzer-Strid", um ben frangösisch gesinnten Minister Montgelas zu hängen, wurde ihm bas liebste aller Geschenke sein. Sängen wolle er ibn allenfalls selber.

Auch die Heirath des Kronprinzen war eigenthümlich. Man erfuhr, daß Napoleon ihn mit einer sogenannten Prinzessin seines Hauses vermählen wollte. Er aber, um einer solchen Berbindung zu entgehen, heirathete sehr schnell eine Prinzessin von Meiningen. Auch ich wurde zur Hoftirche geführt, um die Trauung zu sehen, kam aber mit meinem Begleiter nicht mehr in die überfüllte Kirche, aus welcher der Prinz bald darauf in reicher Uniform, aber nur von einem Abjutanten begleitet und sehr gleichgiltig aussehend, heraustrat.

Der fernere Inhalt der Münchner Aufzeichnungen betrifft Einzelheiten, die auf die Theilnahme weiterer Kreise kaum Anspruch erheben dürsen. Es darf indessen erwähnt werden, daß der jugendliche Berichterstatter als Nachbarn seiner Aeltern den später so berühmt geworbenen, damals in engen Berhältnissen Senefelder kennen lernte. Reise nach Rußland.

(1812.)



Bernhardis Stiesvater, Herr von Knorring, war im Sommer 1811 zur Rückehr in seine nordische Heimath genöthigt worden. Der Tod feines Baters und der über den gesammten Welttheil gebreitete ökonomische Druck hatten ben Sohn bes alten estländischen Geschlechts bestimmt, die Bewirthschaftung bes ihm zugefallenen Familiengutes Arrofül alsbald nach dem Tode des Erblaffers felbst zu übernehmen und bis zur Einrichtung auf bemselben seine Frau in München zurudzulassen. Der Absicht, nach Erledigung ber bringenoften Geschäfte einen ferneren Aufenthalt in Deutschland ju nehmen, trat bie Bedrohlichkeit ber Ereignisse, die sich seit dem Herbst des Jahres 1811 ankündigten, plötzlich und gewaltsam in den Weg. Napoleon machte Miene, seinem bisherigen Berbündeten, bem Kaiser Alexander I von Rukland Namens bes ge= sammten unter sein Scepter gebeugten abendländischen Festlandes ben Krieg zu erklären und alle zwischen bem Westen und bem Often bes Welttheils bestehenden Beziehungen gewaltsam aufzulösen. Rufland in eine schwere politische und wirthschaftliche Krisis verwickelt wurde, hörte bie Möglichkeit geregelter Berbindungen besselben mit bem übrigen Europa allmählich auf und erschien fraglich, wie lange Brief= und Gelbsendungen die russische Grenze überhaupt noch würden überschreiten können. Herrn von Knorring blieb nichts übrig, als seine Frau und beren Sohn in feine Beimath kommen ju laffen, Die er felbst nicht mehr verlassen durfte und die durch die von Westen heranrudenden Truppen= maffen mehr und mehr von der übrigen Welt geschieden wurde. mit ofteuropäischen Berhältniffen völlig unbekannten jungen Frau ftand eine Reise bevor, beren an und für sich erhebliche Fährlichkeiten weit über das gewöhnliche Maaß hinaus gesteigert wurden und die sich in ein förmliches Abenteuer verwandeln sollte. Hören wir, was der zehnjährige Theilnehmer bes gefährlichen Unternehmens über die Einzelheiten und bie Einleitungen besselben berichtet:

Der Krieg gegen Rugland stand vor ber Thur. Bon Tag zu Tage vermehrte sich die Masse ber burchziehenden Truppen, - man fab mannichfaltige Uniformen, welche anschaulich machten, bag Napoleon halb Europa in Bewegung feste. Zunächst fah ich ein ita. lienisches Infanterie-Regiment burchziehen, beffen Mannichaften weiße Rode mit grunen Aufschlägen trugen. Besonbers feltsam tam mir vor, daß es in sparsamer Weise keine andere Musik als Trommeln und Pfeifen gab und bag bie Pfeifer - gegen ben bamaligen Brauch - nicht Anaben, sonbern wirkliche Solbaten waren, die bas Gewehr an Riemen über ber Schulter trugen, mabrend fie ihre schrillenben Instrumente spielten. Den frangösischen Regimentern gogen sogenannte Sapeure voraus, Zimmerleute mit wohlgepflegten Barten und burch weiße Schurzfelle und Barenmuten auffallenb. Dann fam leichte portugiesische Reiterei in braunen Roden mit gelben Aufschlägen. Bielfach borte man von dem Kriege sprechen und was gur frangösischen Armee geborte, rechnete mit großer Zuversicht barauf, baß es einen siegreichen Feldzug von nur wenigen Monaten geben werbe.

Es war für uns keine Zeit mehr zu verlieren, davon überzeugte Alles, was man täglich sah und hörte. Aber die Geschäfte meiner Eltern in München waren lange nicht geregelt; es gab mancherlei Berhandlungen, ein Privatsecretär des Herzogs Wilhelm von Baiern that wohl dabei das Beste, so daß am Ende Alles leidlich und zu allgemeiner Zufriedenheit eingerichtet wurde.

Aber auch von einer anderen Seite her gab es verdrießliche Hänbel. Die Zose meiner Mutter machte Ansprücke auf unseren Diener, den stattlichen Jäger Geitler; als es aber zur Sache kam, sand sich, daß derselbe bereits eine Frau hatte, und sogar einen Sohn. Nach dem gewaltsamsten Bruch war man aber natürlich der Sache los; die Frau des Jägers mit Namen Creszentia wurde als Zose mitgenommen und ebenso der Sohn, ja die Reisegesellschaft wurde noch durch ein wunderliches Subject vermehrt. Mein Stiefvater hatte den Wunsch ausgesprochen, daß wir einen gelernten Kohlendrenner mitbringen sollten. Dazu hatte sich ein großer robuster Bole, Names Michel, gemeldet, der nur sehr wenig Deutsch verstand

und überhaupt eins ber bümmsten Wesen war, die ich je gesehen habe. Er war preußischer schwarzer Husar gewesen, 1807 in Gesangenschaft gerathen, und hatte nach hergestelltem Frieden sich nicht berusen gefühlt, zu den Standorten seines berühmten Regiments zurückzukehren. Worauf die Voraussetzung, daß er Kohlen zu brennen verstehe, eigentlich beruhte, weiß ich nicht zu sagen.

In dieser etwas seltsamen Gesellschaft machten wir uns im April 1812 nach Rußland auf den Weg.

Auf ber Reise machten sich mancherlei widersprechende Elemente geltend. Der Rammerbiener Geitler, ber als Reisemarschall fungirte, hatte in früheren Zeiten mit jungeren herren gereist und strebte bie Fahrt bem Ibeal ähnlich zu gestalten, bas ihm von jenen früheren Erfahrungen ber vorschwebte. Tag und Nacht in einem Strich zu fahren, wo möglich mit Courierpferben, bas ware nach seiner Deinung das Wahre gewesen. Darauf aber war meine Mutter gar nicht eingerichtet. Sie schlief nicht im Wagen und machte nicht einmal den Bersuch. Indessen mußte boch bin und wieder eine Nacht burchgefahren werben, namentlich gleich die erste, da wir Nachmittags von München abreiften. Schon als wir Freifing erreichten, war es dunkel, die Nacht verschwand mir in bewußtlosem Zustande, und bei bellem Sonnenschein erreichten wir am andern Morgen Regensburg. bann ging es bei schönem Wetter weiter burch Tannenwälder in bas Fictelgebirge und endlich nach Böhmen, ein Land, bas ich, auf bem Rutschbock fitend, mit eigenthumlicher Spannung betrat, benn bei einer früheren Reise war dasselbe mir höchst unbeimlich und ungastlich erschienen. Wunderbares begegnete uns diefes Mal nicht, aber es ging schlecht genug vorwärts. Es war früh im Jahre und ber schlechten friegerischen Zeiten wegen war Alles, und insbesondere die Landstraße entsexlich vernachlässigt. Die Pferbe waren schwach und abgejagt, die Bostillone ungeschickt und unfreundlich. Nachbem wir wiederholt steden geblieben und zum Aussteigen und Geben genöthigt gewesen waren, erreichten wir endlich Prag.

Hier nahm unsere Unternehmung eine unerwartete Wendung. Meine Mutter hatte beabsichtigt, ben kurzesten Weg über Breslau und Warschau zu nehmen, ber Banquier, an welchen man sie ge-

wiesen, überzeugte sie inbessen, daß wir nicht hossen dürften, durch die französische und dann durch die russische Armee durchzukommen. Sei doch jedes Städtchen so überfüllt von Truppen, daß an ein Untertommen nicht zu denken sei. Ebenso wenig könne auf Postpferde gerechnet werden, da diese durch Couriere und reisende Generale in Beschlag genommen sein würden. Aus den nämlichen Gründen verbot sich der Weg durch Preußen. So blieb nichts übrig, als der weite Umweg durch Galizien und über Brody an die russische Grenze. Freilich würden schlechte Wege und elende Wirthshäuser mit überheizten und übelriechenden Stuben sich dabei von selbst verstehen.

In Galizien lernte ich die großen, fruchtbaren Sbenen kennen, die sich, immer denselben Charakter bewahrend, vom Fuß der Karpathen durch Wolhhnien und Podolien und das südliche Rußland bis gegen die Wolga hin erstrecken. Ich sah hier den sogenannten Tschornosem, die tiesschwarze Erde, die diesem Flachlande eigenthümlich ist.

Meine Mutter war nicht wenig verwundert über den Anblick biefer Fluren und ihren Reichthum. Welch' traurigen Gegensat ju benfelben bilbeten aber bie vermahrloften Ortschaften, bas tiefe Elend ber verwilderten Bewohner, die in erbarmlichen hütten bauften und ben Schmut in Lumpen bullten. Der Gegensat machte fich auch noch in anderer Weise geltend. Stolze Palaste erhoben sich aus ber Mitte dieser halb verfallenen Rauchbütten und moosbewachsenen Strobbacher: so bei Tarnowo, einem gebieterischen Schlof bes Fürsten Sanguszew. In biesem Augenblick verunstaltete auch noch zufälliges Elend bas Land. Gine Biebseuche verbeerte bie Broving: verveftete Luft verfündete die Ortschaften bevor man sie fab. um jedes Dorf aber lagen die Gerippe gefallener Thiere. Die wenigen Postpferbe, die übrig geblieben waren und auf die man oft warten mußte, waren abgehetzt und im elendesten Auftande, mußten aber bei alledem boppelt bezahlt werben. Denn die Posthalter, welchen die Regierung jebe Hilfe versagt hatte, banden sich nicht mehr an die gesetzlichen Taren. Es war eigenthümlich, daß fast auf jeder Boststation formlich um die Zahl und ben Preis ber Pferbe gehandelt werben mußte. Wenn man sich auf die Taren berufen wollte, bekam man zur Antwort: "Der Kaiser in Wien kummert sich nicht um uns, und wir nicht um ben Kaiser." Burde einem bann trot alles Protestirens ein abgeheites Pferd zu viel angespannt, so gab der galizische Postillon, der die Berhandlungen anscheinend mit stumpssinniger Gleichgiltigkeit angehört hatte, unterwegs zu verstehen, das Pferd sei vollkommen überstüffig, und gegen ein gutes Trinkgeld sei er bereit, dasselbe unterwegs bei guten Freunden zu lassen, damit man nicht bei der nächsten Station mit allzu großer Pferdezahl erscheine.

Denkt man sich zu bem vielfachen Druck, ber so fühlbar auf bem unglücklichen Lande lastete, noch eine zahlreiche Einquartierung, so kann man ungefähr ermessen, wie ben Einwohnern Galiziens zu Muth gewesen sein mag.

Daneben führte die unbezähmbare polnische Unordnung, die sich nie fest einrichtet, sondern immer nur vermöge genigler Auskunftsmittel behilft, bochft feltsame Zustande herbei. Es schien Regel zu sein, daß kein Ding dazu gebraucht ward, wozu es bestimmt und gemacht war. So bielten wir in Tarnowo vor einem Gasthof, in bem ber kleine Abel ber Nachbarschaft wohl manches Fest seiern mochte; ob wir da wohl irgendwo schlafen konnten und wo das am preismäkigsten zu veranstalten sei, barüber wurde unter ben Hausgenossen lebhaft verhandelt. Endlich schien man in's Reine gekommen. Ein unrafirter Mann in hembärmeln, ein Talglicht ohne Leuchter in ber Hand, ging voran und führte uns in bas Billardzimmer. Auf bem Billard, meinte er, konnten wir alle mit einander schlafen. Da bas nicht angenommen wurde, besann er sich auf etwas Anderes. Er führte uns burch ben Tanzfaal. Der Schein bes Lichtes schreckte bie Bubner aus bem Schlaf, die fich ba auf einer ben Musikanten bestimmten Estrade für die Nacht eingerichtet hatten. Ein schöner Sahn sprang auf bas Musikpult, schlug mit ben Flügeln und frabte mit Macht in ben kaum erleuchteten Raum binein. In einem Nebenzimmer bereiteten wir uns mit Wagenkissen auf Stuhlen und Strob ein Lager.

Aber auch Leibenschaft und Eifersucht folgten uns in dieses Land genialer Berwirrung. Weine Mutter bedurfte von Zeit zu Zeit eines Rasttages, um auszuruben. Der Jäger und Kammerdiener Geitler, ber schon früher einmal mit einem jungen Grasen in Galizien gewesen war, empfahl Przemhszl zu solchem Ausenthalt, und versprach goldene Berge von dieser vortrefslichen Stadt; dort sei ein sehr guter, in Polen unerhörter Gasthof. Als wir anlangten, war er ebenso schmuzig und schlecht wie überall. Aber es ergab sich, daß für Herrn Geitler zarte Erinnerungen an diesem Ort hafteten. Die Wirthstochter erinnerte sich des stattlichen Jägers gar wohl und empfing ihn mit großer Freude. Seine Ehefrau Ereszentia war außer sich und um dem drohenden Sturm vorzubeugen, wurden sogleich Postpferde bestellt, und wir suhren weiter.

Wir brachten nun den Ruhetag in Lemberg zu, wo der Gasthof, am Hauptplatz der Stadt gelegen, Schmutz und Unbequemlichkeit
mit gewissen Ansprüchen auf Eleganz verband. Ich stand auf einem
Balcon und sah auf den Platz hinab, der hier ebenso gut wie in den
kleinen polnischen Städten nur am Rande längs den Häusern zu passiren
war, in der Mitte aber einen tiesen Sumpf bildete. Zwei Gruppen
aber sesselten abwechselnd meine Blicke. Auf der einen Seite stand
ein General in schöner ungarischer Unisorm, weißem, reich mit goldenen Schnüren besetztem Husarenpelz im Gespräch mit einem höheren
Husarenossizier, der in Grün und Gold reich und schön gekleidet war.
Auf der anderen Seite zerrten zwei Bauern in Schaspelzen ein gefallenes Pferd, das in dem Sumpf steckte. Sie schlugen ihm die
Husseisen ab, und ließen es dann einstweilen wieder liegen.

Am folgenben Tage wurbe die Fahrt fortgesetzt, die uns durch eine Wiederholung derselben Scenen und Bilder nach dem Indenstädtchen Brody an der russischen Grenze führte. Dieses elende Nest bildete damals einen Stapelplatz des Welthandels von mehr als europäischer Wichtigkeit. Die Sperre des Continentalspstems verbot jeden Seehandel auf der Ostsee. Rußland und Desterreich gestatteten stillsschweigend, so viel an ihnen war, daß das Napoleonische System umgangen wurde. Colonial-Waaren aller Art, die Erzeugnisse Amerikas und Indiens, deren das mittlere Europa bedurfte, wurden auf amerikanischen Schiffen nach Archangel und Riga gebracht, dann auf Schlitten und kleine russische Wagen geladen, welche auf den unwegsamsten Straßen von einem Ende Rußlands dis zum andern an die Grenze nach Brody

geschleppt wurden, um dann von hier den langen Weg nach Westen, und zwar nicht nur nach Wien und Frankfurt, sondern selbst bis nach Hamburg, mühselig zu Lande zurückzulegen. Täglich kamen Hunderte von Fuhren aus Rußland an; die bedeutendsten Handlungshäuser Rigas hatten in Brody Comptoire eingerichtet, es herrschte eine rege Thätigkeit. Die zahlreiche Judenschaft des Ortes, die natürlich an diesem großartigen Verkehr nicht Antheil nahm, wußte sich aber doch einzudrängen, Maklergeschäfte an sich zu bringen, allerlei zu besorgen, und durch eine eigentlich ganz unnüge Thätigkeit und Zwischenträgerei manchen Gewinn an sich zu bringen. Es war mir beschieden, auch diese seltsamen, unnatürlichen Zustände mit eigenen Augen zu sehen.

Die Dinge verliefen nicht ohne Abenteuer. Wo wir in bem Städtchen unterfommen konnten, wußte eigentlich niemand ju fagen; unser Bostillon vor Allem nicht. Während wir nun langfam burch ben tiefen Roth des unregelmäßig gebauten Ortes fuhren, fturzten etwa zwanzig Juden in langen schwarzen Talaren und Velzmüten wie Raubvögel auf uns zu. Jeder wollte uns wo anders hinbringen. Einige klammerten fich an ben Wagenschlag, andere machten sich an ben Postillon, jeder zeigte mit der Hand und der abgenommenen Belzmüte nach einer andern Weltgegend, ober vielmehr nach einem anderen unerfreulichen Winkel. Mehrere fielen ben Pferben in Die Zügel, um fie ihren Wünschen gemäß abzulenken, und ba fie einander zu überschreien suchten, gab es eine plötliche Scene so arger Berwirrung, daß Alles darüber den Kopf verlor. Meine Mutter schwieg betroffen, ber Jäger und ber Postillon saben sich ängstlich nach allen Seiten um, ber Sohn ber Bofe aber begann in voller Angst unmäßig laut au schreien und au weinen.

In der Thür eines kleinen, einstödigen Hauses, das durch einen kleinen, umzäunten Hofraum von der Straße getrennt war, lehnte ein hübscher, blondlodiger junger Mann in einer weißen Jade und grünen Pantoffeln. Meine Mutter erzählte mir später, daß sie im Sinne gehabt habe, diesen um Hilse anzugehen; der Jüngling aber verschwand in das Haus, und alle Hoffnung schien verloren. Doch gleich darauf erschien er wieder, und zwar zu unserer Ueberraschung und zur noch größeren der Juden mit einer gewaltigen Hetpeitsche.

Ohne Wahl und ohne Unterschied begann er mit haft und Macht in die Juden hineinzupeitschen, die mit gellendem Geschrei und grotesken Bewegungen nach allen Weltzegenden auseinanderstoben. Unser Wagen stand plöglich wieder isolirt in der Straße still, der blonde Jüngling befahl, in seinen hof zu fahren, und man gehorchte ihm.

Es ergab sich, daß in diesem Hause das Comptoir der bekannten Rigaschen Handelssirma G. W. Schröder & Co. eingerichtet war, und als die Commis den Namen meiner Mutter ersuhren, erwiesen sie sich höslich und gefällig in einem Grade, den man gar nicht das Necht hatte, zu erwarten. Sie räumten das halbe Haus, das heißt zwei Zimmer, die sie uns überließen, und es war ein wahrer Segen, daß uns der Zusall zu ihnen führte.

Wenn ich es jett bedenke, weiß ich nicht, wie wir ohne ben Rath und Beistand, ben wir hier fanben, hatten weiterkommen sollen.

Meine Mutter hatte sich nicht klar gemacht, wie es wohl jenfeit ber Grenze fein moge, und bachte mit Bostpferben weiter zu fabren. Der alteste Commis, ber sich ber Sache besonders annahm, machte ibr aber bald begreiflich, daß davon nicht die Rede fein könne, daß Niemand barauf rechnen burfe, Postpferbe zu bekommen, als Couriere, reifende Generale und höhere Offiziere. Es fei nichts zu machen, als einen ruffischen Fuhrmann anzunehmen von ben Sunderten, bie meift leer von bier in bas Innere Ruglands gurudfehrten. Er verschaffte auch einen folden, schloß ben Contract schriftlich mit ibm ab und nahm ihm feinen Bag ab zur gehörigen Sicherheit, lauter Dinge, an bie meine Mutter, unbefannt mit ben Berbaltniffen, gewiß nicht gebacht batte. Derfelbe Commis machte bann auch barauf aufmerkfam, daß man nicht hoffen durfe, unterwegs irgendwo etwas zu effen zu bekommen, daß man Borrathe mitnehmen und unterwegs felbst tochen muffe. Unermublich schaffte er felbst alle nöthigen Borrathe an und ebenso die kupfernen Casserollen, beren man zum Rochen bedurfte.

Dabei war vielfach von ben Juben die Rebe, die sich fast alle als sogenannte Factoren zu thun machten. Unser junger blonder Retter, ein Amerikaner, der sehr gut deutsch sprach, wahrscheinlich der Sohn eines reichen Kausmannes, gewöhnlich sehr schweigsam, wenn er bei meiner Mutter erschien, brach immer mit zügelloser Leibenschaft los, wenn von den galizischen Juden die Rede war. Er erklärte mit angelsächsischer Energie, peitschen und mit Füßen treten müsse man das schlechte Bolk, anders sei mit demselben nicht fertig zu werden.

Da bei dem trüben Regenwetter und der unergründlichen Tiefe der ungepflasterten Straßen an Ausgehen nicht zu denken war, hatte ich während der zwei Tage, die wir in Brodh zubrachten, wenig Anderes zu thun, als mit Verwunderung zuzusehen, wie dieser energische junge Mann mit den zahlreichen Juden umging, die in mancherlei Geschäften in das Comptoir kamen. Nicht selten flog ein solcher Factor in seinem langen Talar und seiner spizen Pelzmütze zur Hausthür hinaus in den nassen Hof; der Amerikaner kam dann hinterdrein mit der Hetzeische und gab dem Juden, der mit Geschrei, alle zehn Finger zum Himmel erhoben, in einer Art von tanzender Bewegung auszuweichen suche, noch ein paar tüchtige Fußtritte mit auf den Weg. Derselbe Jude aber, der gestern so behandelt wurde, kam dennoch heute wieder, um ein Geschäft zu machen.

Endlich brach ber Tag an, an bem wir bei raubem Wetter bie russische Grenze überschreiten sollten. Dazu waren eigenthümliche Anftalten nöthig, nämlich eine Art von Masterabe. Man tonnte nämlich damals, des naben Rrieges wegen, nur mit einem in Petersburg ausgestellten Bag über bie Grenze tommen. Ginen folchen hatte benn auch mein Stiefvater nach München überfenbet. Da er aber nicht wußte, wen meine Mutter mitbringen wurde, war ber Pag für ein ganz imaginäres Personal ausgestellt worben. Außer meiner Mutter, mir und einer Rammerfrau standen noch herr Doctor Ferbinand Meier als mein Hofmeister und ein Kammerdiener auf bem Bag verzeichnet. Als Doctor Meier mußte ber Jäger an ber Grenze figuriren. Er hatte bazu seine Livree abgelegt und bervorgesucht, was er an Civil-Rleibern besaß. In einem bunkelgrauen Mantel mit langem Kragen und wohlgeschontem rundem hut batte er ein etwas eigenthümliches Aussehen, bas für bie ftanbesgemäße Erziehung eines jungen Cavaliers nicht eben viel versprach. Der Kohlenbrenner Michel, ben man allenfalls für einen polnischen Barenführer hatte ausgeben

können, wurde in den Kammerdiener einer Dame umgeschaffen. Das Schlimmste aber war, daß von dem Sohn der Zose in dem Paß gar nicht die Rede war, und daß nicht abzusehen war, wie es ungeachtet aller Maskeraden mit diesem ablaufen sollte.

So setzten wir uns in Bewegung, und die Commis von G. W. Schröber & Co. gaben uns das Geleit, um etwaige Schwierigkeiten zu ebnen.

Un bem öfterreichischen Schlagbaum ftanben hunderte und aber hunderte von fleinen ruffischen Fuhren, mit Buder, Raffee und anderen Colonial-Waaren beladen. Als wir ben ruffischen Grenzpfahl erreichten, begann es zu schneien, obgleich wir schon ben Mai erreicht hatten; bann erschien ein junger Rofat zu Pferbe mit langer Lange und geleitete uns jum Bollhaufe. hier bauerte bie Sache lange, benn man mußte warten, - fonft ging Alles über Erwarten gut. herrn Schröber's Commis hatte bie rechten Mittel angewenbet, allen Berwickelungen vorzubeugen, und die Schwierigkeit mit bem fremben Knaben löfte fich in überraschenber Weife. 3ch ftanb namlich als Felix Theodor in bem Bag, ein Richt-Deutscher verfällt aber nicht leicht barauf, bag ein Mensch auch wohl zwei Schutheilige haben könne. Meine Mutter wurde baber boflich gefragt, ob ber eine ber beiben Anaben Felix und ber andere Theodor beiße, und fie ergriff natürlich bas Mittel, bas ihr so geboten wurde, um aus ber Sache berauszukommen.

Endlich konnten wir wieder aufbrechen; die Commis geleiteten uns noch eine Strecke in das russische Reich hinein, wobei der Aelteste von ihnen meine Mutter und mich in seiner Britschke suhr. Nach einiger Zeit nahmen sie Abschied; wir bestiegen unseren eigenen Wagen, um nun im öden Lande uns selbst und dem russischen Fuhrmann überlassen, mit dem Reiner von uns ein Wort sprechen konnte. Es war ein rathloser Zustand! Der Mann machte mit uns, was er wollte, und wir waren häusig über sein Thun und Treiben empört, weil wir es nicht begreisen konnten, und weil es kein Mittel der Erklärung gab.

Gleich am erften Abende follten die Dinge fich so übel gestalten, daß sich die schimmsten Aussichten für die gange Fahrt eröffneten.

Wir bemerkten balb, bag wir von jeder gebahnten Strafe abgefommen und in elende Landwege hineingerathen waren. Der Fuhrmann fuhr quer burch bas Land, um bie Strafe von Kremenez nach Dubno zu erreichen. Davon wußten wir aber natürlich nichts und waren febr ungehalten. Die Kammerfrau erhob ein Angstgeschrei, wenn ber Wagen in tiefen Gleifen schwanfte; meine Mutter fand bas febr unvernünftig und verficherte, bag feine Möglichkeit ba fei, umzuwerfen. Dazu war ber Fuhrmann fehr ungeschickt, er hatte augenscheinlich nie etwas Unberes gefahren, als eine Telega. Zum leberfluß hatte er zwei Pferbe mehr, als an ben Wagen gespannt werben konnten; biefe folgten bem Wagen auf ihre eigene Sand, und follten uns nachlaufen wie Sunde. Der Fuhrmann fab fich babei baufig nach ihnen um und wenn eines bavon etwa aus ber Bahn biegen wollte, rief er ihm ein gebieterisches куда (wohin) zu. Eben wandte er sich wieder rückwärts und schrie mit Macht, — da schlug ber Wagen um, gerbrochene Laternen und Scheiben flirrten, und wir lagen, mit Beulen und blauen Fleden bedeckt, in dem engen Raften. Nun wurden wir freilich balb genug berausgezogen, aber ber Zustand fab troftlos aus. Die Sonne war untergegangen, es bunkelte, rund umber war obes Blachfeld! Db es gelingen werbe, ben schweren Reisewagen wieber aufzurichten, schien zweifelhaft, benn wer konnte wissen, was baran zerbrochen war. Der Fuhrmann war fo außerorbentlich verwundert, daß er im ersten Augenblick zu nichts zu gebrauchen schien. Die brei tüchtigen Manner unferer Begleitung inbeffen nahmen ihre Kräfte Bufammen, und nach vielem Beben und Stöhnen ftand ber Wagen wieder aufrecht. Niemand aber fühlte ein Berlangen, einzusteigen; langfam schwankte ber Wagen bin und ber burch bie Debe und bas Abendbunkel, mabrend wir ju fuß hinterbrein gingen, die Bofe gumal in großer Unzufriedenheit und mit lauten Klagen! Man bachte an nichts, als ben nächsten besten Ort, um sich bort für bie Nacht zu bergen.

Dieser nächste Ort, ber endlich erreicht wurde, war ein kleines Dörschen, aus wenigen baufälligen Hütten bestehend, mit einer elenden kleinen Judenschänke. Wir traten ein und fanden eine Judensamilie, die in sehr unreiner Luft den Sabbath seierte. Der siebenarmige

Leuchter brannte auf bem Tisch und verbreitete ben widerlichften Delqualm in ber engen Stube. Gehr guthätig erflärte ein fleiner magerer Jude wiederholt, ber Sabbath werbe gleich aus fein, und bann werbe die Sache ichon beffer geben. Einstweilen freilich burften bie Leute feine Arbeit anrühren, nichts für uns thun, fie fagen ba und faben ben fiebenarmigen Leuchter an, einer murmelte Gebete. Aber auch fpater wurde bie Sache um nichts beffer. Wir affen Einiges von den mitgebrachten Borratben; Jäger, Roblenbrenner und Fuhrmann brachten bie Nacht im Stall gu, bie Juden aber waren natürlich aus ihrer Wohnung nicht zu vertreiben, wir mußten in ber bideften Luft und bem unfäglichften Schmutz ausharren, bis es wieder hell wurde. Mir freilich wurde bas Glück ber Kindheit zu Theil, unter allen Bedingungen zu schlafen; faum lag ich auf ber Streu, fo gab es feine Umgebung mehr für mich. Meine Mutter aber war auf bergleichen nicht eingerichtet; fie brachte bie Nacht in ihren Kleidern, mehr sigend als liegend zu und hörte die Juden schnarchen.

Am folgenden Morgen fand sich, daß der Wagen wenig gelitten hatte, und wir suhren weiter; meine Mutter aber war sehr angegriffen uns es erschien als ein Glück, daß wir bei guter Zeit zu Dubno ankamen und in diesem größeren Judennest, am ewig sumpfigen Marktplatz, ein leidliches Unterkommen fanden.

Bon hier an wurde unsere Jahrt dem Anschein nach wieder sehr abenteuerlich. Der Fuhrmann ging mit gutem Bedacht den Armeen unter Bagration aus dem Wege, und suchte weiter rückwärts Nebenwege auf, wo keine Truppen zu vermuthen waren. Dies Bestreben führte uns in die öbesten und traurigsten Gegenden Rußlands, in die mit Recht berüchtigten Sümpse am Pripet, wo man marschirenden und cantonnirenden Regimentern freilich nicht begegnete, aber auch sonst kaum irgend einem Menschen. Halbe Tage lang suhr man dahin über schlechte Knüppeldämme, durch Sümpse, die so, weit das Auge reichte, von elenden, moosbewachsenen Erlen und Birkenstauden bedeckt waren. Breithalmige Gräser, Flechten und Woose wucherten um die Burzeln dieser Bäume, weite Flächen standen unter schlammigem Wasser, andere strauchlose Flächen waren mit kleinen

Erd- und Rasenhümpeln besäet. Niemals begegnete man Jemandem. Dann zerrte man sich wieder über niedrige Sandhügel dahin. Auf diesen lagen zwischen Wachholdersträuchern und schlechten Tannen die elenden, trümmerhaften Dörschen des Landes, mit den unsauberen Judenschänken, in denen man die Mittage und die Nächte zubringen mußte. Da ging es denn etwas zigeunerhaft her. Es wurde gesocht, eine Lagerstätte eingerichtet, dann wieder ausgepackt, und so gewöhnte man sich nach und nach an eine Art von Dasein, die mehr vom Wanderleben einer Nomadensamilie an sich hatte, als von dem, was man sich unter einer Reise in Europa denkt.

Das Städtchen Binst berührten wir nicht, und als wir gegen Morben aus ben Sumpfen herauskamen, wurden die Zustande überhaupt etwas menschlicher. Doch kam es auch hier noch vor, daß ber jubifche Schantwirth, anftatt etwas zu liefern, umgekehrt unfere Borrathe in ber Nacht bestahl. Als bies am Morgen entbedt wurde, führte ber Jäger bas große Wort. Es gab einen großen Bant, ber Jube ftellte fich emport und meinte, er brauche nicht zu ftehlen. "Bei mir ift Alles vorhanden," rief er aus, "Mehl und Fleisch" und gar zu gern batte er ein paar Badenstreiche erhalten, um sobann über Mighandlung klagen zu können. Auf bas Unverschämtefte rückte er bem Jäger nach und sagte ganz kedt: "Ru flag, nu flag." Dazu war der Jäger aber zu klug. Indessen subren wir doch gegen den Willen meiner Mutter bavon, ohne zu bezahlen. Wir waren aber noch nicht weit gekommen, als ber Jube auf einem elenden Rlepper an uns vorbei galopirte, voraus nach bem nächsten Ort. Da stand, als wir anlangten, bereits ein Beamter, ber klagende Jude und so ziemlich bie ganze Bevölkerung am Eingang, um uns zu erwarten. Es wurde viel gesprochen und, laut seine Unschuld betheuernd, bob ber Jube bie Banbe zum himmel und legte sie bann wieber auf bie Bruft. Alle Nachbarn gaben Rath; was ber Jäger in beutscher Sprache vorbrachte, wurde, Gott weiß wie, burch ben Juden überset und machte wenig Einbruck. Es war eine bewegte Scene, die boch immer auf bemselben Punkt blieb, ba selbst bie Erklärung meiner Mutter, daß sie bezahlen wolle, nicht gleich beachtet wurde. Am Ende bezahlte man aber und fuhr weiter.

In Slonim fanben wir endlich einen Ort, ber einer Stadt äbnlich fab, und auch bie Judenschänke fonnte für einen Gafthof gelten. Die Tochter bes Wirthes, eine junge Braut, war von blenbenber Schönbeit, wie benn überhaupt meine Mutter auf ber gangen Reise baufig Gelegenheit batte, ibre Bermunberung über bie Schonbeit ber jubischen Frauen und Madchen auszusprechen. Und wie fleibete fie ber orientalische Schmud, bas Mieber, bie weißen, furgen Mermel, die furgen Röcke und gelben Pantoffeln! Befonders ber Ropfput ber verheiratheten Frauen, ber nach jubischer Sitte bas Haar gang verbirgt, war originell und mehr, als man glauben follte, fleidfam. Es war eine anliegende Saube von Seibenzeug, meift rofenroth, und nach bem Ropf geformt. Bu beiben Seiten gingen bis ziemlich weit über die Obren berab ein Baar bogenförmige Klappen, und biefe waren bei ben Boblhabenberen gang bicht mit großen, orientalischen Berlen befett; in ber Mitte bann auf jeber Geite gewöhnlich ein Solitär. Nach ihrem Schmud batte man fie fammtlich für febr reich halten follen, boch war bas nicht in bem Grabe ber Fall. Der jübische handel ift Schacher; ber polnische Jude hat kein Capital im Handel, sondern nur eine Aleinigkeit, die er so oft als möglich umfett; ber Schmud feines Weibes bagegen ift ein febr bebeutenber Theil seines wirklichen Bermögens. Aber freilich mußte biefer reiche Schmud, wenn er fo gur Schau getragen wurde, bie Raubluft ber Frangosen in bobem Grabe reigen.

Hier und da begegneten uns auch Polen aus den höheren Ständen. So trasen wir in einer Judenschänke auf dem Lande, an einem kleinen See gelegen, mit einem vornehmen polnischen Herrn und seiner jungen Gemahlin zusammen, die sehr imposant auftraten. Sie kamen mit einem sogenannten krakauschen Gespann von sieben Pferden angesahren, die Geschirre der Pferde mit bunten kleinen Fähnchen geziert. Wehrere Diener saßen auf dem Bock und auf dem Hintersit des Wagens, alle bewassnet mit Pistolen im Gürtel. Dem gnädigen Herrn selbst durste der Jude nicht nahen. Die Leute behandelten ihn mit imponirender Grobheit und nahmen Besitz von der Schänke, wie von einem erstürmten Schloß in Feindes Land. Es sah aus, als könne der Jude Gott danken, daß er nicht mit seiner

Familie hinaus in die Wildniß und in das Elend getrieben werde. Die Pferde des stolzen Herrn waren aber sehr elende, abgejagte Thiere, und die zahlreichen Diener zwar mit Mordgewehren bewaffnet, aber in zerrissen Kleider gehüllt.

Die polnischen Evelleute waren zu jener Zeit, natürlich nicht ohne bestimmte Absicht, mit ihren Steuern bedeutend im Rückstande geblieben. Sie hofften, fie eben gang los zu werben, bei bem nabe geglaubten Ginruden ber Frangofen; ruffischerseits fab man auch wohl voraus, daß man einen Theil des Landes werde räumen muffen, und fuchte eben beshalb in biefer letten Zeit noch von Rudftanden beizutreiben, was irgend möglich war. So saben wir eines Tages einen bedeutenden Ebelhof mit schmucklosem, aber weitläufigem Wohngebäube, in welchem fich ein zahlreiches Executions. Commando einrichtete. Im nächsten Jubenftabtchen trafen wir bann in ber Jubenschänke einen herrn, ber fich gegen ben Wirth febr emport zeigte, daß man feinem Freunde auf bem Landgute fo mitspiele. Der Jude zeigte sich sehr theilnehmend und ging treuberzig auf biese Rlagen ein, brach aber in ein schallendes, schabenfrobes Gelächter aus, fo wie der Pole sich entfernt hatte. Auf die verwunderte Frage meiner Mutter erflärte er bann: "Wenn ber jest zu Saufe fommt, findet er bei sich auch die Execution vor."

In Lipno trat uns dann der drohende Krieg wieder unmittelbar näher: hier war auf dem Markt ein Artillerie-Park angefahren, und ich sah zum ersten Mal die kleinen, hellgrün angestrichenen, zweirädrigen Munitionskarren der Russen. Offiziere gingen geschäftig hin und her, es war viel Leben in dem kleinen Ort.

In Wilna, wo wir zu Mittag rasteten, machte uns der Fuhrmann, in dessen Händen unser Schicksal einmal lag, viel Verdruß. Wir hätten gerne diese Hauptstadt Lithauens gesehen, er aber kehrte in der ersten Judenschänke in der Vorstadt ein, und als es weiter ging, suhr er uns außen um die Stadt herum. Er wußte nicht, wie sich später zeigte, ob meine Mutter einen Paß bei sich habe, und suhr deshalb den Thorwachen aus dem Wege.

Wieber führte uns ber Weg burch Gegenden, welche bie Natur bestimmt hatte, reich zu sein, und in benen die Menschen bennoch

einander arm zu machen gewußt hatten. So sehr man sich auch nachgerade an dies Zigeunerleben gewöhnt hatte, es wurde doch sehr drückend, denn es dauerte zu lange! Achtzehn Tage währte die Fahrt von Brody nach Riga, und seltsam ist es, wie jeder Eindruck durch den Gegensat gesteigert wird. Kurland steht, was das Aussehen der Städtchen, die Cultur des Landes und die allgemeine Gesittung betrifft, gegen das westliche Europa zurück, und dennoch glaubten wir uns, als wir es betraten, in ein feenhaftes Zauberland versetzt.

Wir fuhren über Bauske und Ekau nach Riga, und auch hier bewährte sich, wie die Eindrücke durch den Gegensatz gesteigert werden. Es war mir höchst merkwürdig und machte einen großartigen Eindruck, als wir über die Floßbrücke suhren, zu deren beiden Seiten Seeschiffe auf den schönen, dunkelblauen Wellen der Düna lagen. Es waren die ersten Seeschiffe, die ich sah, ich sühste mich in einer neuen Welt.

Großartig und imposant erschien mir auch die alte hansestadt in hohem Grade, nachdem ich so lange nur Judenschänken und kleine polnische Städtchen gesehen hatte.

In Riga, wohin mein Stiefvater uns entgegenkommen follte, entstand junachft ein Augenblick ber Berlegenheit, man wußte ibn nicht gleich zu finden, es schien, als ob er noch nicht ba fei. Bald indessen war er ermittelt, und wir saben ihn wieber, sowie meinen alten Freund, ben Diener Franz Winkler, und nach kurzer Rube wurde die Reise nach Dorpat fortgesett. Die Kalesche meines Stiefvaters folgte bem Wagen meiner Mutter, beibe waren mit einer fabelhaften Anzahl Pferbe bespannt, es ging rasch vorwärts, und ba wir uns fo lange langfam burch bbe Wegenben gequalt batten, mußte mir bas Alles zauberhaft erscheinen. Ohnehin war mir burch vieles Erzählen bavon Livland ein poetisches Zauberland geworden; es war, als mußte bier Alles anders fein. Die beiben alten Schlöffer, an benen wir bei Roop vorüber fuhren, fah ich als etwas gang Befonberes mit eigenthümlicher Verehrung an. Nebenher machte gleich auf ber ersten Station ein unbebeutenbes Wort, ich weiß nicht zu fagen warum, einen folden Eindruck auf mich, daß ich es nie vergeffen habe. Der beutsch rebende Postillon, ber uns von Riga nach Reuermühlen fuhr, wünschte unterwegs eine Pfeife zu rauchen, gab bem Jäger die Zügel ab und setzte sich hinten auf die Koffer, um das in Seelenruhe abmachen zu können. Der Jäger dachte, in tiesem Sande müsse man im Schritt sahren, der Postillon aber bog sich vor und rief ihm zu: "Hauen Sie man auf, das muß schon gehen!"

Wir langten in Dorpat an, bas bamals noch gar fehr bas Unseben eines ziemlich unbebeutenben Landstädtchens hatte, und boch nach Berbältnif ein Mittelpunkt bes Lebens mar, wie es anderswo taum sein könnte. Es lebte ba ein ansehnlicher Theil bes livländischen Abels, barunter auch einige bedeutende Männer, die sich vom Hof und aus bem thätigen Leben zurudgezogen batten. Sie lebten ba fämmtlich in einem gewissen bequemen, gemüthlichen Nichtsthun, und zwar in einer gewissen Gemeinsamkeit bes Nichtsthuns. Denn fast täglich versammelte bier ober bort ein Diner die ganze ober einen großen Theil ber bortigen Gesellschaft, und auch Abends war wohl Niemand allein bei fich zu Sause, vielmehr Alle auf einem ober mehreren Bunkten versammelt. Wir mußten bier einige Zeit verweilen, ba meine Mutter ber Familie vorgestellt werben sollte, und bie bebeutenbsten Leute in Dorpat nabe Berwandte meines Stiefvaters waren; namentlich die beiben Herren, um welche fich bas gefellschaftliche Leben vorzugsweise drehte.

Der eine war ein sechzigjähriger General von der Infanterie, Gotthard Johann von Anorring, in dessen Hause wir am meisten verkehrten. Schon unter der Kaiserin Katharina hatte er eine bebeutende Rolle gespielt, dann wieder in den Kriegen in Polen, bei Eplau, und vor Kurzem noch in Finnland. Er war groß von Wuchs, hielt sich sehr gerade, war für seine Jahre ungemein rüstig, und man sah ihm an, daß er in seiner Jugend ein schöner Mann gewesen sein mußte. Die ganze Erscheinung hatte etwas Würdiges, und die altmodische, gepuderte Frisur paßte ganz gut dazu. Da er sehr früh, kaum über dreißig Jahre hinaus, General geworden war, hatte er sich angewöhnt, mit einem gewissen besehlenden Wesen und sonorer Stimme etwas laut zu sprechen. Seine Erziehung war vernachlässigt worden, so daß er namentlich im Sprechen aus den Sprachsehlern gar nicht herauskam. Aber er hatte von Natur viel Geist und Verstand,

erzählte lebendig und in anziehender Weise Begebenheiten und Erinnerungen aus seinem an Ereignissen reichen Leben, ja er wußte auch auf Scherz einzugehen, und es stand ihm dabei ein gutmüthiges Lächeln zu Gebot, das ihn sehr gut kleidete. Seine Frau, eine geborne von Liphart, die, weil sie ein Bein gebrochen, mit einem Krücstock ging und wenig aus ihrem Lehnstuhl herauskam, machte wenig Eindruck, wie denn auch ihr Gespräch nie viel über einige Worte wohlwollender Hösslichkeit hinausging.

Dies Paar bewohnte unweit der Stadtkirche ein unscheindares hölzernes Haus, das nur aus einem rez de chaussée bestand, im Innern aber nicht ohne Auswand parkettirt und eingerichtet war. Ein kleines Gärtchen, das dazu gehörte, war durch die Straße von dem Hause getrennt. Früh auf, dann bald auch vollständig gekleidet, war der rüstige alte Herr selten allein. Den ganzen Tag über kam bald dieser bald jener Besuch, die Zeitungen wurden gelesen und commentirt, das Gespräch drehte sich stets um die Politik. Karten lagen auf seinem Tisch ausgerollt und wurden benutzt; das Urtheil des alten Feldherrn galt natürlich in seinem Kreise sehr viel, und da er die Gewohnheit hatte, im Gespräch mitunter die Augen zu schließen, machte man ihm in livländischen Provinzialismen das Compliment, daß er mit sesten Augen mehr sähe als Andere mit losen. Ein Wort, das ich sehr oft wiederholen hörte.

Zu Mittag erschien bann meist ziemlich zahlreiche Gesellschaft, zum Theil eigenthümliche Gestalten, wie sie nur die Provinz hervorbringen kann, und zwar eine Provinz, die ein abgeschlossenes Leben führt. Die absonderlichste Gestalt war der Polizeimeister, ein sehr alter kleiner Oberstlieutenant Iesinski, mit einem kleinen, sehr rothen und saltenreichen Gesicht und hellblauen Augen. Er erschien nie anders als in voller Parade-Unisorm und legte aus schuldigem Respekt, wie dei Hose, auch dei Tisch den Degen nicht ab. Dieser gutmüttige kleine Greis that übrigens sehr viel sür die Unterhaltung der gesellschaftlichen Kreise in Dorpat, denen es mitunter wohl an Stoff sehlen mochte. Bon Iesinski aber war immer etwas zu erzählen, er war einer von den Leuten, die Anekoten veranlassen. So wurde ihm einst Einbruch und Diebstahl angezeigt, er ließ sich

ben ganzen Fall aussführlich vortragen, hörte mit vieler Sammlung zu und sagte bann nach einer Pause tiefen Nachdenkens zu bem Bestohlenen: "Ja, schaffen Sie nur ben Dieb herbei, bann wollen wir schon mit ihm fertig werben."

Meine entree in dem Hause war wohl dazu angethan, mich blöde zu machen. Bei dem bejahrten Paare weilten nämlich drei kleine Enkelinnen, Töchter des Sohnes, der als Brigade-General bei der Armee war. Nachdem ich der Frau ehrerbietig die Hand geküßt und mich vor allerhand fremden Herren und Damen verbeugt hatte, wurde ich in den Saal geführt, wo die junge Welt hauste, und fand da außer der französischen Gouvernante und den drei Enkelinnen des Hauses auch noch alle ihre kleinen Freundinnen, eine Schaar von vielleicht zwanzig kleinen Mädchen, die mich, weil ich aus Deutschland kam, was damals sehr selten vorsiel, wie ich da mitten im Saal stand, zuerst mit schweigendem Erstaunen als eine Art von Wunderthier betrachteten. Dann thaten sie die wunderlichsten Fragen an mich und lachten unmäßig über meine Antworten. Das Alles gemeinschaftlich wie der Chor in der griechischen Tragödie.

Die Sache nahm aber auch eine andere Wendung, Die mich nicht weniger in Verwunderung fette. Gine icon erwachsene junge Dame, Tochter eines anderen Generals Knorring, suchte auch die junge Welt einigermaßen in Ordnung und angemessener Beschäftigung zu erhalten. Sie setzte sich an ben Flügel und spielte. Gin etwa zehnjähriges Mabchen, Fraulein Charlotte von Sternhielm, begann einen charakteristischen Tanz, indem sie sich mit einem rothen Shawl brapirte und malerische Stellungen annahm. Sie war hübsch, tanzte bubsch und wußte das Alles sehr gut, so gut, daß ihr das unmündige Publicum nicht genügte. Auch wurde es balb babin gebracht, bag bie Klügeltburen nach bem Gefellschaftszimmer fich weit öffneten: Serren und Damen rudten ihre Lehnstühle zurecht, bag fie fammtlich ber Thur gegenüber sagen, und der Tanz der jungen Dame bezog sich nun gang entschieden auf einen bestimmten Schauplat: fie bewegte sich vor ber geöffneten Thur, wie auf dem Theater. So murbe ihr reichliche Bewunderung zu Theil, mabrend ihr ursprüngliches Bublicum, beffen jungfte Mitglieber mit einem Finger im Munbe zusahen, es in der That nur bis zur Verwunderung gebracht batte.

Später wurde ich aber mit den kleinen Mädchen sehr gut Freund, namentlich mit den Enkeltöchtern des Hauses, und diese neugewonnene Freundschaft behagte mir so sehr, daß ich mit den schönen Spielsachen, die ich aus Deutschland mitbrachte und deren gleichen in Dorpat nicht zu haben waren, sehr freigebig umging. Bei einem sehr jugendlichen Publicum erntet man damit Dank.

Der anderen Hauptperson des Dorpatschen gesellschaftlichen Kreises kam ich weniger nah. Es war das auch ein leiblicher Onkel meines Stiesvaters, der Bruder seiner verstorbenen Mutter, Landmarschall von Liphart, ein unermeßlich reicher Mann, der vielleicht selbst sein Bermögen nicht mit voller Sicherheit anzugeben wußte. Er war geistreich und gebildet, Weltmann und Gelehrter.

Merkwürdig war es, daß er eine Frau gefunden hatte, die in jeder Beziehung zu ihm paßte. Sie war eine geborene Gräfin Stackelberg, Schwester der beiden Stackelberg, die lange Zeit als Ambassabeure zu Wien und Neapel eine Rolle gespielt haben. Sie stammte also aus einem sehr reichen Hause und war an den reichsten Manne im Lande verheirathet, in hohem Grade geistreich, gebildet, vom besten Ton, durchaus grande dame.

Lipharts Tafel war immer reich und gewählt. Er hatte zwei Liebhabereien, für die es ihm auf Gelb nicht ankam: seine Bibliothek und seine Treibereien, die wirklich auf seinem Gut Rathshof bei Dorpat, wo er lebte, sehr schön waren.

Sechs Jahre estländischen Stillebens.

(1812—1818.)

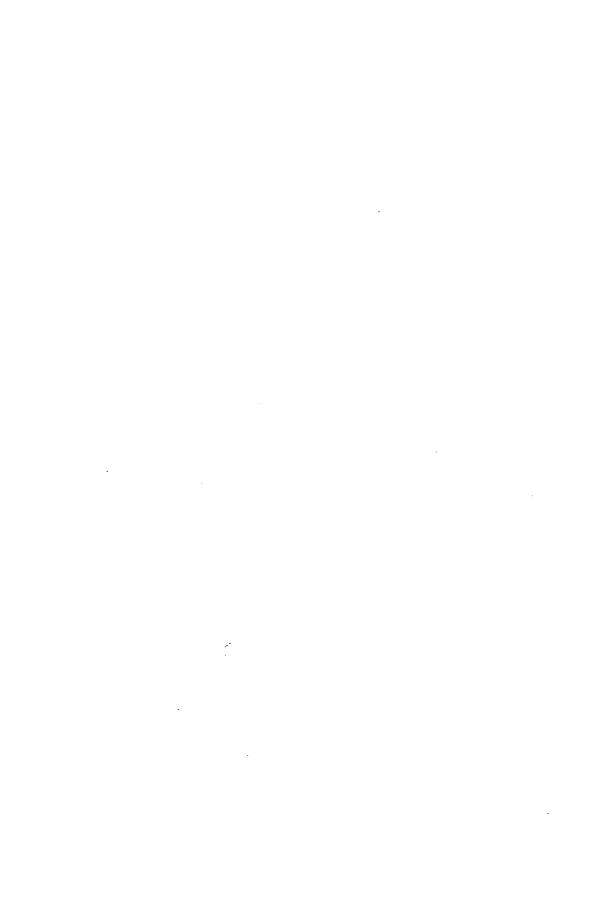

Die folgenden Abschnitte des Bernhardi'schen Erinnerungsbuches sind von den vorhergegangenen nach Bortragsweise und Inhalt unterschieden. Die dem Leser vorgeführten Menschen und Berhältnisse stehen rücksichtlich des Interesses, das sie bieten, hinter denjenigen der früheren Abschnitte zurück, die Stelle der einzelnen, slüchtig aneinander gereihten Erinnerungsbilder aber vertreten fortlaufende Schilderungen und der dem Jünglingsalter entgegenreisende Knade erweist sich als noch schärferer und strengerer Beobachter, als es das Kind gewesen. Die gesammte Darstellung verräth das Unbehagen des Bersassers, nicht zu seinem vollen Rechte gekommen, sondern aus der großen in eine kleine Welt versetz und an Schranken gebunden worden zu sein, deren Existenzerecht sich als fragwürdiges darstellte.

In mehr als einer Rücksicht stand bas Estland bes hier in Betracht kommenden Zeitabschnitts hinter ber Culturwelt bes mittleren und bes westlichen Europa zurück. Die Schuld baran lag indessen nicht sowohl an den Menschen, die den baltischen Norden jum äußersten Vorposten westeuropäischer Bildung gemacht hatten, als an der Ungunst ber Berhältniffe, unter benen sie emporgekommen waren. Auf die furchtbare Zerstörung bes Nordischen Krieges war für Liv- und Estland mährend bes 18. Jahrhunberts ein Zustand ber Erstarrung getreten, an welchem Unbehülflichkeit und Unbeständigkeit der damaligen, zumeist von Frauen geführten russischen Regierung, Armuth bes Landes und Entfernung von den bilbenden Ginflüffen bes Westens gleich starken Antheil gehabt hatten. Gustav Abolf begründete Dorpater Universität war seit Menschenaltern geschlossen, ber Bestand ber wenig zahlreichen höheren Schulen bes Landes nur mühsam gefristet worden, ber Zustand bes leibeignen Landvolks aber hatte sich wegen bes ungünstigen Ginflusses ber halbbarbarischen Nachbarlander und der Berarmung der Herren von Jahrzehnt zu Jahr= gebnt verschlimmert. Die in überlebte gunftlerische Ordnungen gepferchten Bernharbi, I.

baltischen Städte waren aufolge tiefgreifender Beranderungen ber Sandels= wege und unbesiegbarer Concurrenz des mächtig emporstrebenden Beter8= burg verschrumpft und ju Schatten beffen geworden, mas fie ehemals gemesen. An ben Betheiligten selbst mar biefer Rudgang vielfach unbemerkt vorübergegangen. Auf den "undeutschen" Urbewohner des Landes sah ber verarmte städtische Bürger mit einem Hochmuth herab, ber allen Sinn verloren hatte und ben ber Städter bem viel beneideten Ebelmann nichts besto weniger zum Borwurf machte -, ber Ebelmann aber be= harrte auf wirthschaftlichen und politischen Ueberlieferungen, die ihn ebenso fdmer schädigten, wie ben unter feine Billfür gebeugten bauerlichen hintersaffen. Fördernde Ginfluffe gebrachen ben Ginen wie ben Anderen. Der heimischen Hochschule beraubt, von den Bildungsanstalten ber Culturwelt burch ungeheure Entfernungen getrennt, verbrachte ber von dem benachbarten Bastor nothbürftig vorgebildete junge Baron Die entscheidenden Jahre des Lebens in einem russischen, polnischen ober preußischen Armee-Regiment, wenn bas Glüd gut war, bei einer St. Betersburger Garbetruppe, um als Major ober Oberstlieutenant auf bie heimathliche Sufe jurudzukehren, die Wirthschaft so irrationell ju führen, wie ber Bater Sitte es gebot, eine ablige Nachbarstochter ju beirathen und die Stunden der Muße zwischen den Freuden der Jagd und ben Sorgen ber "Landespolitif" b. h. ben Interessen seines Standes ju theilen. Während ber größeren Salfte bes Jahres in tiefe Ginfam= keit gebannt, unter bie Herrschaft eines unholden Klimas gebeugt und im regelmäßigen Laufe auf die zufälligen Eindrücke angewiesen, welche ber Berkehr mit den Nachbarn abwarf, vermochte der deutsche Bewohner dieses Landes nur ausnahmsweise über die engen Grenzen hinwegzusehen, welche feiner Existenz gezogen waren. Die moralische Substanz biefer Existenz bildete bas lutherische Rirchenthum, an beffen Satungen auch ba unerschütterlich fesigehalten wurde, wo man dem idealen Inhalt desselben niemals gerecht geworben mar, - im Uebrigen aber bestimmten Bertommen und Interesse bes Standes Die Besichtspunkte, nach benen Ebelleute und Bürger ber baltischen Provinzen Welt und Leben beurtheilten. Dem Staate, welchem Estland feit brei Menschenaltern angehörte, ftanben Die Söhne Dieser Proving ebenso fremd gegenüber, wie dem Mutterlande, bem man Glauben, Bildung und Rechtsordnung ber Bater zu banken batte: man glaubte auf sich felbst zu fufen und frember Ginfluffe nur soweit zu bedürfen, als bieselben sich in die überkommenen Ordnungen ber Beimath einfügen ließen.

Dem Reitabschnitt, in welchem unser Memoirenschreiber innerhalb dieser eigenthümlich gearteten Verhältnisse heimisch werden sollte, mar eine turze Beriode der Befferung und des Aufschwungs vorausgegangen. Die Wende des Jahrhunderts hatte ben liv-, eft- und turlandischen Unterthanen Raifer Alexanders I. "bes Gesegneten" die Wiederherstellung ber Dorpater Sochschule, eine eingreifende Reform ber bauerlichen Berhalt= nisse und die Segnungen erleichterten Berkehrs mit ben westlichen Rachbarlandern gebracht. Just als diese von der hand des humanen jungen Berrichers gestreuten Saaten aufgeben sollten, brachen bie Napoleonischen Rriege und mit diesen Zeiten schweren materiellen Drucks und eines fühlbaren Rudganges aller Cultur= und Bildungsintereffen ein. Staat und Gesellschaft zeigten sich außer Stande, andern Forderungen, als benjenigen ber bringenoften Nothwendigkeit genug zu thun. Während Sandel und Berkehr stockten, die auf den Bauern gewälzten Lasten beständig wuchsen. Universität und höhere Schulen von ber hand in den Mund lebten, forberte die Rapoleonische Invasion Opfer an Geld und Menschen, beren Aufbringung die Anwendung rudfichtslosester Strenge erheischte. Der Rücksicht auf die augenblickliche Nothwendigkeit mußte jede andere hint'angesetzt und auf Uebungen zurückgegriffen werben, die an die schlimmsten Zeiten bes - wie man glaubte - glüdlich überwundenen früheren Zustandes erinnerten.

Nimmt man zu dieser Ungunst der Zeitläuse die Schwierigkeit der Stellung, mit welcher die in eine exclusio adlige Gesellschaft getretene bürgerlich geborene Frau des Herrn von Knorring-Urrokull zu kämpsen hatte, so erklärt sich der abweisende Standpunkt, den der in Rom, Wien und München emporgekommene Nesse Ludwig Tieds der neuen Umgebung gegenüber einnahm. Mit einem Scharsblick, der geradezu bewunderungs-wilrdig genannt werden kann, wußte der junge Fremde die saulen Flecke der ihn umgebenden Wirthschafts- und Gesellschaftszustände zu erkennen und die Wirkungen derselben abzuschäften, — diese Erkenntniß aber wurde um den Preis einer inneren Isolirung erworden, welche dem frühreisen Knaden die Freuden der Werdezeit sichtbar verkürzte und die ihn schließelich auch denen entrückte, die er als die natürlichen Beschützer seiner Jugend ansehen mußte.

Für den späteren Geschichtsschreiber und politischen Beobachter sind die in Estland verbrachten Jahre von so unzweiselhaftem Gewinn gewesen, daß sie sich als Compensationen für die Entbehrungen darstellen, welche das Jugendleben Theodor von Bernhardis verdisserten. Aus der Betrachtung ber estländischen Zustände zog das angeborene kritische Bermögen des deutschen Knaben neue Nahrung, die ihm auch in der Folge vielsach zu Gute gekommen ist und der der Mann ein nicht unerhebliches Theil der Sachlichkeit und Ueberlegenheit seines Urtheils über heterogene Menschen und Berhältnisse zu danken gehabt hat. Anlangend die geschilberten Zustände selbst stellt der nachstehende Abris derselben sich als immerhin bemerkenswerther Beitrag zu ihrer kulturgeschichtlichen Würsbigung dar.

Der Ausenthalt, ben meine Eltern in Dorpat nahmen, war von kurzer Dauer. Meinen Stiefvater drängte es in das kurz zuvor übernommene Familiengut Arroküll in Estland zurückzukehren und
meine Mutter in demselben einzurichten. Die Fahrt borthin war
von mehrtägiger Dauer und lehrte mich die Eigenthümlichkeiten einer
mit eigenen Pferden unternommenen Reise durch nordische Landschaften
kennen. Als wir den Ort unserer Bestimmung erreichten, that sich
abermals eine neue Welt vor mir auf.

Der Bater meines Stiefvaters hatte das früher nicht bewohnt gewesene Arrofüll nach einem stattlichen, seinem großen Bermögen entsprechenden Zuschnitt eingerichtet. Er hatte ein hübsches Schloß erbaut, vor dem sich ein weiter Hof mit Rasenplätzen und Blumenstücken ausdehnte und hinter welchem ein alt-französischer Garten mit hohen Lindenwänden und geradlinigen Baumgängen lag. Weitläusige Pferdeställe, bei denen es gleichfalls auf architektonische Schönheit absesehen war, lagen an der anderen Seite des Hoses, stattliche Wirthschaftsgebäude außerhalb desselhen, — noch etwas weiter ein an sich undebeutender Höhenzug, der zur Anlegung eines Parks benutzt worden war.

Nach dem Tode der Herrin und während der letzten Lebensjahre des Herrn von Arrofüll war diese großartige Anlage in Berfall gerathen. Wirthschaftsbeamte und Diener, die sich selbst überlassen geblieben waren, hatten das ihnen geschenkte Bertrauen mißbraucht, sich selbst bereichert und das reiche Gut verkommen lassen. Dann hatte eine Feuersbrunst das Hauptgebäude zerstört. Zahlreiche Werthgegenstände und Silbersachen waren bei dieser Gelegenheit verschwunden, gleichgültige Möbeln dagegen gerettet worden. Die außerordentlich werthvolle Bibliothek war in eine sog. "Kleete" (Scheuer) geworfen wor-

ben; jahrelang hatte fie bort gelegen und wer Luft hatte, nahm babon fostbare Rupferwerke u. f. w. mit nach Sauje. Der Rest bestand zum Theil aus einzelnen Banben umfaffenber Werte. Gine febr bebeutende Sammlung von Mufikalien, mit großen Rosten zusammen gebracht, war auf abnliche Weise gerettet worden und biente nun seit einer Reihe von Jahren bagu, im Winter bie boppelten Fenfter gu verkleben. Gehr eilig hatte ber alte Berr bas Saus wieder aufbauen laffen, man hatte ihn aber auch babei fchmählich betrogen, Alles und Bebes auf bas Schlechtefte gemacht. Das Dach war icon nach wenigen Jahren wieder verfault, im oberen Stock mar nur bie Salfte ber Zimmer bewohnbar gemacht, die andere Salfte bilbete ohne Thuren, Fenfter und Dielen, voll Schutt und Strob, ein wunderliches Labyrinth, in welchem im Winter an manchen Stellen fogar ber Schnee ziemlich tief lag. Die bewohnten Gemächer faben benn auch feltfam genug aus, die Wände waren fo eilig wie möglich in Wafferfarben angestrichen, und antife Möbel, aus bem Branbe gerettet, nahmen fich neben ben mobernen und koftbaren, bie man aus Betersburg hatte tommen laffen, febr feltfam aus. Neben bem Saufe lag auf jeber Seite noch vom Brande ber ein gewaltiger Schutthaufen. Bon ben fteinernen Pfeilern, welche bie Umgaunung bes hofes bilbeten, waren mehrere umgefallen und lagen in Trümmern neben bem Fundament. Das Gitter zwischen ben Pfeilern fehlte fast überall, ber Garten war verwilbert, ein Gartenhaus lag in Ruinen, die Umgaunung bes Parks war ebenfalls verschwunden, und von ein paar kleinen Tempeln, die bort ebemals standen, zeigten sich auch nur noch wenige Trümmer.

Die Dienerschaft bestand aus nicht weniger als achtundfünfzig Personen, die sämmtlich gewöhnt waren, zu thun, was ihnen beliebte, die von Zucht und Ordnung ein für allemal nichts wissen wollten, und einstimmig über das Auftreten meiner Mutter empört waren. Es war ein wunderliches Treiben und keine leichte Aufgabe, in diese zuchtlosen und dabei nicht abzuschaffenden, weil leibeigenen Menschen Ordnung und Regelmäßigkeit zu bringen.

Höchst eigenthümlich war ber landesübliche Lebenszuschnitt. Man lebte wochenlang still für sich bin, besuchte bei Gelegenheit Abends einen Nachbar, wo man mit einsacher, aber reichlicher Bewirthung fürlieb nahm — von Zeit zu Zeit aber kamen Festperioden, die so glänzend wie möglich geseiert wurden. Weihnachten, Ostern und Pfingsten (zu denen es außer dem estnischen auch deutschen Gottesdienst gab) wurden je drei Tage lang sestlich begangen. Es war von altersher sestes Herkommen, daß der erste Weihnachtsseiertag bei Rehbinders in L., der zweite bei Rosens in W. und der dritte im Pastorat beim Pastor Mickwitz zugebracht wurde. Um Neujahrstage suhr man zu Werdes nach S., zum Feste der heiligen drei Könige nach Arroküll. An diesen außerordentlichen Beranstaltungen nahmen dann auch entsernt lebende Berwandte, die zuweilen meilenweit herkamen, theil, um dis zum Schluß der Festzeit bald hier bald dort zu wohnen. Um dem Charakter dieser Feste gerecht zu werden, muß man indessen Bild auf die Geschichte, welche die Grundlage der gegebenen Berbältnisse bildete.

Livland ift überwiegend Sügelland mit fanften Abhangen, Wiefen, Thälern und rinnenben Gemäffern. Es bat bier Alles einen fanfteren Charafter, als in ber nördlichen Schwesterproving Estland. Diese ist eine flache Sochebene, die fich ungefähr achtzig Tug über die Oftfee erhebt, fast überall auf Raltfelsen rubt und gegen bas Meer bin mit einem jähen Felsenabhang, bem fogenannten Glint, enbet. Die allgemeine Abbachung ift fo gering, daß bie Wäffer meift zu stebenben werben, bin und wieber Seen, viel häufiger aber Gumpfe bilben, aus benen verfrüppelte Birfen und Erlen emporragen. Die Bache, wenige an der Babl, haben eine fo geringe Waffermenge und einen fo geringen Fall, daß fie, befonders im Innern bes Landes, feine Thaler in bem felfigen Untergrund ausspullen tonnten. Gie gleiten langfam, ohne eigentliche Ufer, ohne Thal und Thalränder über die Fläche babin. Manche biefer Bache frürzen gulett mit einem Wafferfall über ben Glint in das Meer. Nur wo ihrer mehrere zulet in ein gemeinfames Rinnfal zusammenfliegen, haben fie gegen bas Enbe ihres Laufes eine Schlucht in ben Glint eingeschnitten, binab zum Meer.

Die Begetation ist einförmig. Zur Zeit, als Dänen und Deutsche hier landeten, mag das Land wohl zum allergrößten Theil von dunkeln, stillen Tannen- und Fichtenwäldern bedeckt gewesen sein. Bereinzelt lagen die Rauchhütten der Esten im Urwalde, und wie einfach und uranfänglich Alles zu jener Zeit im unwirthbaren Lande gestaltet war, darauf deuten alle Reste, die uns aus jener fernen Zeit erhalten geblieben sind. Die Burgen der finnischen Könige des Landes waren nur von Erdwällen umgeben.

So dürftig aber auch die Natur diese Küsten ausgestattet hatte, suchten doch die Bremer und Lübecker Kausseute sie in den Kreis ihrer Handelsthätigkeit hineinzuziehen. Schon hatten die Dänen sich im Lande sessest, die Kirche folgte ihren Spuren und bemühte sich, die Ureinwohner zum Christenthum zu bekehren. Fahrende Ritter und Reisige, die sich zu einem Kreuzzug dorthin bereden ließen, waren jedoch in dem öden Lande unter dem rauhen Himmel nicht sest zu halten, und bildeten keine bleibende Macht. Um eine solche zu schaffen, mußte ein geistlicher Kitterorden errichtet werden, der das Gelübde ablegte, dort auszuharren. Er wurde bald dem deutschen Orden einverleibt.

Eigenthümlich ist ber Mangel an Schönheitsssinn, ben die Anlage zahlreicher Ebelhöse verräth. Häusig liegen Wohnhaus und Wirthschaftsgebäude mitten auf dem flachen Lande, wo man vergebens nach einem Grunde dafür sucht, warum man sich gerade hier angebaut hat — während in nicht allzu großer Entsernung einem ein auffallend günstig belegener Punkt begegnet, der sür Hof und Garten alle Bortheile einer bequemen und malerischen Lage bietet und dennoch zu einer Kälberkoppel, einem Bleichplatz und dryl. benutzt worden ist. Noch eigenthümlicher erscheint, daß man in anderen Fällen die unmittelbare Nähe besuchter Straßen und Wege ausgesucht hat.

Ich kenne estländische Edelsitze, die so angelegt sind, daß eine befahrene Landstraße quer durch den Hof geht, was man in manchem anderen Lande wohl für einen großen Uebelstand halten würde. Ob es nicht in Estland zur Zeit für einen Borzug gehalten wurde, ist die Frage. Die Natur der Berhältnisse, die gesellschaftlichen Zustände trugen natürlich das Ihrige dazu bei. Der Engländer in seinem gewerbthätigen Lande, mitten in der Bewegung, die eine großartig sortschreitende Geschichte überall im Reiche hervorrust, schließt sich möglichst ab inmitten seines Parks, um mit seinem Hausstand eine abgesonderte,

nicht von außen gestörte Welt für sich zu bilden. Hier in ber mensichenarmen Sinöbe sehnte man sich wohl darnach, die wenigen Menschen zu sehen, die sich im Lande hin und her bewegten. Außerdem gab es der Lebensinteressen nicht viele. Wenn man Paul Flemmings Gedichte liest, z. B. die Schneegräfin, kommt man wohl zu dem Schluß, daß Herren und Damen bei ihrem etwas beschränkten Gesichtskreise mitunter um Zeitvertreib in Berlegenheit gerathen konnten.

Bon ben — zumeist bölzernen — Gutsgebäuben hatten fich einige "aus ber schwebischen Zeit" erhalten. Spater waren natürlich bie neuen Wohnhäufer viel burftiger angelegt. Gie hatten fammtlich nur ein Erdgeschof. Den Kern bes Ganzen bilbete bie Rüche. Diese nahm die Mitte bes Gebäudes ein und war ber Feuersgefahr wegen von Stein, mitunter aber von febr uranfänglicher Anlage. 3ch fenne ein paar folder Sauser, in benen die Ruche die Form einer vieredigen Phramibe hatte, indem die ichrag aufsteigenden Banbe fich allmählich zum Schornstein zusammengipfelten. An biefe Rüche lebnte fich ber holzbau, auf ber einen Seite bie Bimmer, bie fur ben herrn und feine Familie bestimmt waren, auf ber andern die Raume, wo bie Leute untergebracht werben follten. Bielleicht waren biefe Säufer unmittelbar nach jener Zeit ber Roth fammtlich mit Strob gebedt, wenigstens habe ich ihrer noch einige in biefem Buftanbe gesehen. Eine gar absonderliche Einrichtung aber in diefen Säufern nach schwebischem Mufter bezog fich auf die Kellerräume. Durch bie Sausthur gelangte man auf einen Flur, und aus biefem oft unmittelbar in ben Saal bes Saufes. Bor ber Saaltbur aber lag eine Falltbur, bie führte nach bem Reller, und nach bem Saal war nicht anders zu gelangen, als über die Kellerthur hinweg. Noch bazu führte nicht immer eine Treppe in die unterirdischen Räume binab; wer etwas im Reller zu thun hatte, brachte eine Leiter mit.

Dies wunderbare Spftem von Beranstaltungen führte mitunter Unglücksfälle der seltsamsten Art herbei. Ein solcher, erzählte man, war bei einem Feste vorgefallen, das die Großmutter meines Stiefvaters, geborene Gräfin Manteuffel, auf ihrem Wittwensitz in einem Hause aus schwedischer Zeit veranstaltete. Der Seelsorger des Kirchspiels eilte in großer Past, weil er sich verspätet hatte, durch den Flur in den Saal, stürzte aber unterwegs in den Keller hinab, denn die Fallthür stand offen. Dort unten im dunkelen Raum, zwischen Kohl und Zwiedeln, sand er ein bejahrtes Fräulein von Albedyl vor, die bereits vor ihm hinad verschwunden war. Die beiden Unglücklichen, die sich in so eigenthümlicher Weise zusammensanden, konnten noch dazu einander nicht leiden, ja waren auf's Neußerste mit einander verseindet. Die böse Welt, die eben zu allen Zeiten böse war, sagte dem würdigen Seelsorger nach, er habe Fräulein Albedyl beredet, ihm beim Hinausklettern behilslich zu sein, d. h. ihm zu gestatten, daß er sich auf ihre Schultern stelle. Da konnte man sich denn wohl durch die Fallthür aus dem nicht allzu tiesen Abgrund hinaussschwingen. Natürlich hatte er versprochen, um diesen Preis auch für ihre Erlösung zu sorgen, aber man beschuldigte ihn, er habe das ganze Abenteuer und die Noth der wimmernden Dame im Keller abssichtlich verschwiegen."

Bon einer Wiedergabe der — an und für sich höchst bemerkenswerthen — kritischen Betrachtung der landwirthschaftlichen und bäuerlichen Zustände, wie sie die die zur Ausbedung der Leibeigenschaft in Estland bestanden, sehen wir ab: im Wesentlichen stimmt dieselbe zu den
zahlreichen anderweiten Schilderungen, die aus jener — nicht eben erquicklichen — Zeit erhalten geblieben sind. Sehr viel anziehender und
unterhaltender ist, was der Verfasser über den gesellschaftlichen Zuschnitt und die zahlreichen Originalsiguren seiner Umgebung berichtet.

Das sog. Ausland lag für die meisten Bewohner dieses Landes in unerreichbarer Ferne und von dem Innern Rußlands hatte man nur sehr unbestimmte Vorstellungen. Selten und nur in allerneuster Zeit führten Geschäfte den Einen oder den Anderen nach St. Petersburg, das mit seinen Herrlichseiten einen nahezu mythologischen Begriff bildete. Wer einige Jahre im Militärdienst zugebracht, in Deutschland studirt oder sonst in der Fremde gelebt hatte, assimilirte sich doch wieder dem in der Provinz herrschenden Geiste, weil er auf eine Gesellschaft angewiesen war, bei welcher er mit seinen Reminiscenzen aus der Fremde doch nur wenig Anklang und Verständniß fand. Nur wenige Häuser und vereinzelte Kreise wußten sich auf einer gewissen Söhe umfassenderer Bildung zu erhalten und mit den großen euro-

päischen Interessen im Zusammenhang zu bleiben. Dazu gehörten eben ein strebenber Sinn, ber nicht überall herrschte, und ein gewisser Grad von Boblstand, ber nicht allgemein war.

Wit ben schwierigen Zeitläusen bes 16. und 17. Jahrhunderts verglichen, hatten die Berhältnisse sich allerdings zu bessern begonnen. In dem Maße, in welchem das Land sich erholte, waren die alten, in den Tagen der Noth gebauten Holzhäuser den zumeist zahlreichen Familien zu eng geworden. Zu eleganten Steingebäuden und zu Schlössern, wie Arrofüll eines war, hatten es nur Wenige gedracht. Die Meisten begnügten sich mit einem Andau an das ursprüngliche Wohnhaus, der in der Regel ohne Zuziehung von Bauverständigen geplant und von einem wandernden Zimmermann ausgeführt worden war, ohne daß auf Rücksichten architektonischer Schönheit Bedacht genommen worden wäre. Sehr häusig hatte man auch nur das nächste Bedürfniß berücksichtigt und dadurch die Nothwendigkeit herbeigeführt, nach wenigen Jahren einen abermaligen Andau vorzunehmen. Da waren denn mitunter wunderliche Labyrinthe zu Tage gefördert worden.

Den geselligen Gewohnheiten des Landes that das indessen keinen Eintrag. Nahte einer der erwähnten Festtage, so rückten ganze Cosonnen von Wagen — zumeist langbespannt — dem Edelhose zu. War Alles versammelt, so begann ein stattliches Mittagsmahl: an Fisch und Wild sehlte es nicht, die Consitüren waren das Werk der Damen des Hauses, nur mit dem Wein, einem kostdaren Artikel, der für baares Geld angeschafst werden mußte, wurde etwas sparsam umgegangen. Man trank Vier, und der Wein ging eigentlich nur als ein leicht angedeuteter Schmuck nebenher.

Nach dem Festmahl zersiel dann Alles in der seltsamsten Beise in kleine Coterien. Alles sonderte sich streng nach Geschlecht und Altersstusen. Die Herren blieben unter sich und rauchten fast ohne Ausnahme aus gewaltigen Meerschaumpseisen und verschonten kein Gemach mit dem Qualm. Es gehörte sogar zu den Pflichten des Hausherrn, dafür zu sorgen, daß sich an geeigneten Stellen Kästchen voll Knaster und brennende Wachsstöcke vorsanden. Die Damen blieben unter sich, sprachen von den Verdiensten der Haushälterinnen, von vorzüglich gelungener Leinwand, von erkrankten Kammerjungsern, von

Recepten zu Confituren, von projectirten ober miglungenen Beiratben; bie jungen Damen blieben für fich und hatten unergründliche Gebeimniffe zu besprechen; fie brachten gewöhnlich fich felbst und diefe Bebeimnisse in das Kinderzimmer in Sicherheit, das es ber form nach in jedem Sause gab, mabrend die wirklichen Kinder überall sonft im Hause berumtobten und nur ba nie zu finden waren. Junge Berren fehlten meist, sie waren bei ber Armee; die größeren und kleineren Anaben blieben natürlich auch für fich; die Hauslehrer blieben für sich und besprachen die bunkelen Sagen von Wissenschaft und Literatur, bie bis zu ihnen gedrungen waren; bie Gouvernanten blieben ebenfalls unter fich und die gang fleinen Rinder, die von ihren Wärterinnen zu ihrer Plage im Garten berumgeführt wurden, bilbeten natürlich auch eine besondere kleine Welt. Die herren flüchteten so balb als möglich an die Kartentische, die Damen machten schwache Berfuche, spazieren zu geben, aus benen Rücksichten für bie Toilette nie viel werben ließen, die Anaben liefen in ben Stall und betrachteten bie Pferbe: bie Hauptsache aber war und blieb. das Mittaasmabl burch eine fortlaufende Rette von Erfrischungen mit bem Abenbessen in Berbindung zu setzen. Diese Erfrischungen waren wie bas Recitativ in der Oper, das die eigentlichen Acte und Scenen mit einander verbindet. Es wurde da Alles angebracht, was für gut und angenehm gelten konnte. Es wurde auch getanzt nach bem Clavier, an bas bann natürlich die Hauslehrer und Gouvernanten gefesselt geblieben, boch bäufig abgelöst von böflichen älteren Fräulein. Die erften Noten ber Tanzmusik lockten die jungen Damen aus dem Kinderzimmer zurud in ben Saal.

Der Ball wurde jedes Mal gewissenhaft mit Polonaisen eröffnet, in denen die älteren Herren die älteren Damen huldigend herumführten. Biele der Herren, die in ihrer Jugend als Offiziere in Polen gewesen waren und dort gesehen hatten, wie man Polonaisen tanzt, suchten die stegreichen kühnen Airs ritterlicher junger Polen nachzuahmen, indem sie sich mit Grandezza vorwärts bewegten, besonders wenn sie als erstes Paar den Zug eröffneten. Gerieth eine ältliche Dame an einen solchen Tänzer, so glaubte sie wohl auch über das alltägliche Dasein hinausgehen zu müssen, und nahm ein absonder-

liches, außergewöhnliches Wesen an. Andere Paare marschirten dann wieder vollkommen anspruchslos hinterdrein. Die unternehmende Grandezza kleidete natürlich nicht alle Herren gleich gut.

Auf die Polonaisen folgten allerhand altmodische Tänze, beutsche Quadrillen, Anglaisen und Ecossaisen. Da es an Tänzern immer fehlte, waren die jungen Damen vielfach genöthigt, mit uns Knaben und nicht selten unter sich zu tanzen.

Endlich kam das Souper, auch wieder ein sehr reichliches Mahl. Manche der Herren vermochten dasselbe nicht mehr mitzumachen; und da steigerten sich dann die Pflichten der Hausfrau. Zu den Kundgebungen gastfreier Höslichteit, die für unerläßlich galten und auf welche die Gäste rechneten, gehörte nämlich vor allen Dingen, daß man recht dringend ausgesordert oder — wie der hergebrachte Kunstausdruck lautete — genöthigt wurde, von Diesem und Jenem oder vielleicht von Allem und Jedem etwas zu genießen. Es war die Pflicht der Hausfrau, in Beziehung auf diesen Punkt nicht leicht nachzugeben und wo möglich keine Ausrede gelten zu lassen. So entschieden war das ihre Pflicht, daß einst eine Dame sich tadelnd über ein Fest äußerte: "Das Essen sei zwar ganz gut gewesen, die Nöthigung aber bei Weitem nicht eifrig genug."

Endlich brach die Gesellschaft auf, und da hatte die Hausfrau noch eine sehr umständliche Procedur durchzumachen. Man ging nämlich keineswegs à la Française davon; es wurde vielmehr sehr aussührlich Abschied genommen, und es war Sitte, der Hausfrau für die angenehmen Stunden zu danken. Außerdem trieben die Gäste in Masse auch noch unter einander ein unendliches Knizen und sich Berbeugen, vorwärts, rückwärts, rechts und links, nach allen Richtungen.

Der Aufwand eines solchen Festes war immer sehr bedeutend; größer vielleicht als in neuerer Zeit trotz erhöhter Eleganz bei ähnlichen Beranlassungen, denn die Gastfreiheit hatte einen weiteren Umfang als im westlichen Europa. So war davon nicht die Nede, daß man, wie in England und in Deutschland geschieht, seine Leute und Pferde in die nächste Schänke geschieft hätte. Es war auch unmöglich, denn nur an den wenigsten Orten wäre ein Gasthaus in der Nähe

zu finden gewesen. Wer seine Freunde und Nachbarn einlud, mußte auch ihre zahlreiche Dienerschaft bewirthen und achtzig ober mehr fremde Pferde in seinen Ställen füttern lassen.

Uebrigens zeigte sich trot einer gewissen Einförmigkeit ber Charafter eines solchen Festes hin und wieder nicht unbedeutend modificirt. Es waren, wie gesagt, an manchen Orten Schlösser, die Anspruch auf Eleganz machten, an die Stelle der älteren hölzernen Häuser getreten und es sehlte nicht ganz an dem Streben Einzelner, sich in besonders hervorragender Weise geltend zu machen.

In bem Rahmen bes vorftebend ffiggirten Stilllebens bewegte fich, ber Natur ber Sache nach, eine Anzahl Original-Figuren, bie schon ihrer thpischen Bebeutung wegen bas Interesse in Anspruch nehmen mußten. Bebor wir uns benfelben zuwenden, muß indeffen an bas große und burchschlagende Intereffe erinnert werben, welches bie gesammte bamalige Welt erfüllte und bas in ben gemeinsamen Lanbichaften bes finnischen und baltischen Ruftengelandes eine ebenfo bedeutende Rolle spielte, wie an den großen Mittelpunkten oft- und westeuropäischen Bölferlebens: an den Rrieg von 1812, beffen Borbereitungen ber Verfaffer in München miterlebt batte, an beffen Schauplagen er vorübergereift mar und beffen Flammen jest zum himmel ichlugen. Was über die Auffaffungen ber einzelnen Ereigniffe bes merkwürdigften Feldzuges neuerer Zeit berichtet wird, erscheint um fo bemerkenswerther, als Eftland bem Schauplat bes blutigen Ringens ferner ablag, als Sub-Livland und Rurland, die einen Theil bes feindlichen Beeres zu feben befommen batten. Es beift barüber wie folat:

"Auch an diese Kreise waren inzwischen Dinge herangetreten, denen sich Niemand verschließen konnte und verschließen wollte. Der Krieg hatte begonnen, Napoleons Heer war in das Innere des russischen Reiches gedrungen und jede neu eintressende Post brachte Zeitung von dem weiteren Borrücken seiner Schaaren. Bald wußte man sie an der Düna. Man fürchtete, sie unmittelbar in der eigenen Umgebung zu sehen. Die Spannung war allgemein und groß. Woman zusammenkam, wurden die Zeitungen gemeinschaftlich gelesen, man besprach, was man thun müsse und wolle, wenn der Feind in's

Land käme. Es erwachten in Beziehung auf den Krieg und seine Natur die schrecklichsten Erinnerungen aus der Vergangenheit des Landes. Man erwartete im Gesolge des Krieges das Aeußerste rober Gewaltsamkeit, wie es die Voreltern noch zur Zeit Peters des Großen erlebt hatten. Man erwartete sast, in Stlaverei sortgeschleppt zu werden, und die Tante B. machte sich bereits schwere Sorgen um ihr schönes Silberzeug. Sie saß oft tief in Gedanken an Napoleon verloren und suhr dann plötzlich auf mit einem Seuszer und dem Stoßgebet: "Ach, lieber Gott, möchte ihn doch der Deiwel holen."

Die Nachrichten von erfochtenen Siegen, bie nach jedem Gefecht verbreitet waren, glaubte Alles ohne bie Spur eines Zweifels, und fo wurde bie Runde von ber Schlacht bei Podubnie nicht weniger freudig aufgenommen, als bie bon ben glücklichen Befechten Bittgensteins. Um fo unbegreiflicher schien ber fortgesette Rudzug bes ruffifchen Beeres über Simolenst binaus tief in bas Innere bes Reichs binein. Man war emport über Barclay und außerte fich balb mit Berachtung über ibn, ja man fprach von Berrath. Selbst hier in ben Oftseeprovingen traten, wenn auch wohl weniger leibenschaftlich und brobend als im eigentlichen Rugland, biefe feltfamen Erscheinungen bervor, bie nur aus bem Irrthum, aus einer burchaus verfehrten Anficht ber allgemeinen Berhältniffe bervorgeben fonnten. Ein freudiger Jubel erscholl barauf burch bas ganze Land. Alles war in eine fast schwärmenbe Stimmung verset, als sich bie Nachricht von bem glänzenden Siege bei Borodino verbreitete. Niemand zweifelte, Rutusow batte ben vollständigsten Erfolg errungen. Mit allgemeiner Befriedigung wurde die Kunde aufgenommen, daß ber Raifer Barclay von Commando entfernt und ben Oberbefehl in Rutufows Sanbe gelegt batte. Wer aber vermöchte bie troftlofe Enttäuschung zu schilbern, als nach einem folden Siege Mostan in bie Sande bes Beinbes fiel! Der Ginbrud biefer Rachricht mar ein gang ungebeuerer! Es war wie ein Sturg aus allen Simmeln berab; bas tonnte Niemand begreifen; man verstummte. Der Einbruck war ein fo großer, bag bie Zeitung von bem weltgeschichtlichen Branbe Mostaus, die unmittelbar barauf in bas Land erging, bagegen burchaus verschwand und Riemanden sonderlich erregte. Man fab barin

eben nur eine gewöhnliche Ruchlosigkeit ber Franzosen, von benen man bergleichen erwartete, und Niemand dachte sich weiter etwas dabei. Aber auch, daß nun Frieden geschlossen werden könnte, siel Niemandem ein; es hätte ohne Zweisel im ganzen Reiche eine bedenkliche Verwunderung und die ärzste Verstimmung hervorgerusen, wenn der Kaiser jeht auf Friedens-Vorschläge eingegangen wäre.

Da man über die wirkliche Lage der Dinge nicht in das Klare gekommen war, erwachte, sowie der erste Schrecken vorüber war, auch die Ungeduld von Neuem; man wurde unzufrieden mit Kutusow und mißbilligte sehr laut, daß er den Feind so lange in Moskau dulde. Seine Berichte, denen zusolge er jeder Unternehmung Napoleons nach dem Süden vorbeugen könne, wurden entschieden getadelt. Darauf komme es nicht an, meinte man; man müsse gerade auf den Feind losgehen und ihn mit offener Gewalt vertreiben. — So wußte man denn auch in dem Rückzug, als Napoleon ihn verspätet antrat, nicht einen Wendepunkt der Weltgeschichte zu erkennen. Es war nach der allgemeinen Meinung bloß geschehen, was sich ganz von selbst verstand, was man längst erwartet hatte.

Einige Wochen später sollte ich Zeugen ber Kämpse sehen, sowie bie schmerzlichen Scenen, die der Krieg auch außerhalb bes Schlachtfelbes hervorruft. Es sollte mir anschaulich werben, welche Opfer er im weitesten Kreise ber Menscheit auferlegt.

Die Zeugen ber Kämpfe erschienen in Gestalt von Kriegsgefangenen. Schon im Herbst nach Wittgensteins ersten glücklichen Gesechten trasen solche ein, die in Trupps von 20-40 Mann, von wenigen Invaliden bewacht, mit Vorspann-Pferden durch das Land nach Reval geschafft wurden. Sie mußten von Gut zu Gut weiter befördert werden. Man gab ihnen zu essen und ließ sich von ihnen erzählen. Es waren auch Ueberläuser darunter, namentlich Soldaten der Schweizer-Regimenter in französischen Diensten, welche sich in ihren rothen Röcken mit weißen Ausschlichen Diensten, welche sich in ihren rothen Röcken mit weißen Ausschlichen ganz seidlich aus. Als aber der Winter vorrückte, wurden die Züge häusiger sowohl als zahlreicher und sie nahmen in steigender Progression mehr und mehr einen tragischen Sharakter an. Wahre Jammerzestalten, zum Theil

verwundet ober mit erfrorenen Gliebern, frant, elend, unsauber, bürftig in schmutzige Lumpen gehüllt, wurden auf Bauern-Schlitten berangefahren, und man betrachtete sie erstaunt, mit einem gemischten Gefühl von Mitleid und Entsetzen.

Da die Conscription unter Napoleon Riemanden verschonte, waren nicht selten junge Leute unter den Gefangenen, die den besseren Ständen angehörten; namentlich erinnere ich mich eines franken Hollanders, der, in Lumpen gehüllt, seine Papiere gerettet hatte und vorwies.

Man that, was man fonnte, bas Schicffal biefer armen Menichen zu lindern. Es wurde ihnen in bem fogenannten Bollszimmer an ungebecktem Tisch reichlich zu effen gegeben, febr einfach und boch um Bieles beffer, als ihnen feit lange vorgetommen war. Die eigentlichen Frangofen zeigten fich babei nicht felten ungemein bemüthig und aubringlich bettelnb, fo bag ibr Betragen einen Begenfat zu allem Beroifden bilbete. Unter ben Spaniern, beren Rapoleon auch eine Angabl in diefe nordischen Gegenden geschleppt batte, bewahrten einige auch in biefer Lage ben Stolz bes Caftilianers und bulbeten fdweigfam ohne Rlage, ohne eine Bitte auszusprechen. Meine Mutter war einst febr ergriffen, als auch ein Spanier fie anbettelte, nicht für fich, fonbern für feinen franten Befährten, ber icon feit lange fein Stud Bafche mehr babe. Der beroische Biberstand ber Spanier im eigenen Lanbe batte ohnehin die Theilnahme aller Gebildeten für fie geweckt; man überschätte fogar bas Bolt und feine Thaten, man überschätte auch seine Literatur und Runft, ber man sich mit Liebe zuwandte, und so waren diese Spanier, die sonst in der Proving nicht mehr beachtet wurden als die übrigen Gefangenen, in unserem Sause als unfreiwillige Gefährten bes frangofischen Deereszuges ber Gegenftanb eines gang befonderen Mitgefühls und bober Achtung.

Einige Zeit barauf fand allgemeine Rekrutenaushebung statt. Die Ostseeprovinzen waren hundert Jahre lang, dem Bersprechen Beters des Großen gemäß, von derselben verschont geblieben. Seit Kurzem erst forderte die Regierung auch hier solche unvermeibliche Opfer. Noch war die Sache neu und es hielte schwer, den unendlichen Jammer zu schilbern, der bei jeder neuen Rekrutirung durch das Land zog, die Scenen leidenschaftlicher Berzweiflung, die sich auf

jedem Ebelhof, in jedem Dörfchen wiederholten; die Leute wußten zum Ueberfluß auch noch, daß sie unmittelbar in die blutige Bewegung eines mächtigen Krieges eintreten sollten. Die Botschaft von einer neuen Refrutirung mußte sorgfältig geheim gehalten werden, sonst wäre die gesammte jüngere Bevölkerung trotz der rauhen Jahreszeit in die Bälder entslohen. Wer Soldat werden sollte, das hing vollkommen von der Willfür des Erbherrn ab, man betrachtete jede Aushebung von Refruten als ein Mittel, die Taugenichtse loszuwerden. Auch andere Motive kamen zur Geltung, nicht immer die reinsten, und mancher Unglückliche wurde Soldat, weil sich ein Wirthschafts-Beamter an ihm rächen wollte. Mit diesen seinen Beamten berieth der Erbherr ganz in der Stille, wer wohl zum Soldaten abgegeben werden könne. Unerwartet in der Nacht wurden die bezeichneten Individuen in ihren Schlafstellen sestgenommen und dis zur Ablieserung an die Behörden streng überwacht.

Russische Mitkämpser der Schlachten von 1812 bekamen wir damals nicht zu Gesicht, einen einzigen ausgenommen. Es war das ein Mann, der, wie alljährlich, mit einem Zuge zur Mästung bestimmter sog. "Ukrainer Ochsen" eintraf und davon erzählte, daß er zum "Wehrmann" ausgehoben worden und als solcher uninformirt, aber nur mit Pike und Schasspelz ausgerüstet, mehrere Gesechte mitgemacht hätte. Seiner mangelhaften Ausrüstung wegen hatte er dem besser bewassneten Feinde gegenüber indessen nichts ausrichten können und sich alsbald nach einer Schlacht in's Weite verloren, um seinen früheren Beruf wieder aufzunehmen.

Begreiflicher Beise nahmen die Gespräche dieses Binters einen Charakter an, den sie wohl nie zuvor gehabt, weil nie zuvor Aehn-liches erlebt worden war. Die größte und glänzendste Armee, von welcher die neuere Geschichte wußte, war unrettbar dem Untergange versallen und allmählich drang die Kunde davon auch zu uns.

Die Nachricht von dem begonnenen Rückzug der Franzosen wurde natürlich mit Freuden begrüßt; es knüpfte sich daran die Hoffnung, den Feind aus dem Lande los zu werden; man war nun über alle Besorgnisse hinaus. Weiter dachte sich aber Niemand etwas dabei. Erst nach und nach wurde klar, daß Napoleons Heer in einem surcht-Bernhardt, 1. baren Zustande der Auflösung begriffen sei, ohne daß die Borstellung von dem Unheil je die Wirklichkeit erreicht hätte. So traten die Erscheinungen auch uns stusenweise näher; man schritt von Erstaunen zu Erstaunen vor, wie sich das Bild dieses beispiellosen Rüczuges vervollständigte, die man denn zuletzt inne wurde, daß Napoleon von der Beresina ohne Heer entslohen sei, daß die Hunderttausende seiner Krieger unbestattet die Schneetristen von Moskau die an den seither berühmten Fluß bedeckten.

Ich erinnere mich eines Umstandes, der mir im Gedächtniß geblieben ist, obgleich sich damals Niemand seinen Zusammenhang mit diesen großen Weltereignissen flar machte. Aus unseren Gegenden und aus einem großen Theil des nörblichen Rußlands waren alle Wölfe verschwunden; so vollständig, daß der Jäger meiner Mutter überzeugt war, es habe da nie Wölfe gegeben; was davon erzählt werde, sei Fabel. Die Raubthiere hatten sich auf die Fährte des französischen Seeres gezogen.

Der Bruber meines Stiefvaters hatte bedeutende Interessen in Moskau wahrzunehmen; er hatte mehrere Jahre dort gelebt, hatte hoch und glücklich gespielt und bedeutende Capitalien ausgeliehen. Sobald es wieder möglich war, reiste er hin, um zu sehen, wie dort Alles stand, und als er gegen das Frühjahr zurücksehrte, bildeten eine Zeit lang seine Erzählungen den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Seine Erlebnisse auf dieser Reise hatten ihn selbst in das höchste Erstaunen versetzt. Bon den Trümmern der alten Zaren-Stadt sprach er wenig; sie waren nicht das Ergreisendste, was er gesehen hatte. Aber er hatte einen Theil des Weges bereist, auf dem Napoleons Heer nicht das Ziel eines Rückzugs, sondern den Untergang gesunden hatte. Die Gesilde waren, als er sie sah, von Schnee bedeckt und gewiß entzog die weiße Decke dem Auge gar manchen Graus. Was er erzählte, bewies nur zu sehr, wie das Bolk sich des Sieges und der Rache ersreute.

Mich erfüllten biese Berichte mit Berwunderung und Widerwillen. Sie machten einen solchen Eindruck auf mich, daß mir die erhobene Stimme, Geberde und Mienenspiel des Erzählers mit der Lebendigkeit eines Gegenwärtigen im Gedächtniß geblieben sind.

In unfere gesellschaftlichen Buftanbe fam aber burch biefe großen

Weltereignisse ein neues Element. Der Winter war noch lange nicht vorüber, als icon in jedem Hause ein Frangose eingebürgert war. Die fämmtlichen herren waren auf ben Ginfall gefommen, bag fich bier bie Wohltbätigfeit mit bem Nuten verbinden laffe. Wer einen Gefangenen zu fich nahm und bei fich in eine behagliche Lage verfette, that eben ein gutes Wert, und man verband bamit bie Soffnung, daß die Kinder in feiner Gefellschaft ohne fonderliche Mübe babin gelangen würden, geläufig frangöfisch zu sprechen. Das Eigenthumliche babei war, bag bie in folder Beife aufgenommenen Sausgenoffen keine andere Berpflichtung zu übernehmen brauchten, als eben Franzosen zu sein. Das war ihre Bestimmung, und sie wurben auch bemgemäß als ber Sitsiche Frangose, ber Weinjerwensche Frangose u. f. w. bezeichnet. Bei ber Auswahl waltete aber so wenig Kritif, bag felbst biefe Bedingung nur febr unvollständig erfüllt wurde: so war ber eine biefer Frangosen - Chasseur à cheval feines Gewerbes - ein Frangofe aus Roln am Rhein, ber faum ein Dutend Worte Frangofisch wußte. Gin anderer, bessen ich mich gut erinnere, war ein bubscher italienischer Dragoner, Alle miteinander waren gemeine Solbaten, Leute ohne Erziehung, fo bag ein Frangofifch, wie man es von ihnen lernen tonnte, fich wohl nicht gum Beften ausnahm. Biele von ihnen brachten bie Berberbtheit eines muften Lagerlebens mit, und es ift schwer zu begreifen, wie man seine Rinder jahrelang in folder Gefellichaft laffen fonnte.

Mir waren manche ihrer Gewohnheiten sehr auffallend; sie schienen mir zum Theil sogar sehr komisch. So namentlich, daß für diese Franzosen, wie es schien, eine baumwollene Nachtmütze zu den ersten aller Lebensbedürsnisse gehörte. Dort im Lande, wo Alles in wohlgeheizten Zimmern schläft, hat Niemand dergleichen, und ich glaube daher, daß eine solche Kopsbedeckung nicht einmal leicht aufzutreiben war; aber der Franzose konnte sein inneres Gleichgewicht nicht wiedersinden und ruhte nicht, dis er eine baumwollene Nachtmütze hatte. Es war, als ob für diese eben erst den Schrecken eines eisigen Bivouacs entslohenen Menschen der Begriff, die Segnungen des Friedens genießen, sich in eine baumwollene Nachtmütze auflöste.

Der erfte biefer Leute, ber in unferer Begend und gwar bei

Herrn von Brebe in Sitz erschien, war einer ber besseren. Ein sehr junger kleiner Mann Namens M. Paul aus St. Omer in Flandern gebürtig, und Soldat ber jungen Garde, der es aber wahrscheinlich den Kosaken nicht sehr schwer gemacht hatte, seiner habhaft zu werden. Er wollte sich nütlich erweisen und gab den Söhnen des Hauses nicht allein Fechtstunden, sondern auch Unterricht im Tanzen, da er sich selbst für einen großen Tänzer hielt. Er tanzte gern, wenn er dazu aufgesordert wurde, vor der versammelten Gesellschaft ganz allein die Gavotte, einen Tanz, von dem dis dahin kaum eine unbestimmte Kunde in jene fernen Gegenden gelangt war. Das Schauspiel war der Mühe werth, es war ein wunderbares, unaushörliches Springen, ein behendes Durcheinanderwerfen der Beine, so bunt wie es nur je ein Tambour-Major, der Stolz seines Regiments, getrieben hat, um irgend einem anderen berühmten Tanzkünstler seines gesellschaftslichen Kreises den Preis abzugewinnen.

Die meisten anderen Frangosen verbielten fich rubiger und man fab es ihnen zum Theil an, bag fie eigentlich eine ftille Gebnfucht nach ber Bedienten-Stube mit fich berumtrugen. Die wunderlichste Erscheinung von allen aber war ber Weinjerwensche Frangose. Er war von einer feltenen und echt frangöfischen Säglichfeit. Blatternarbig, unter einer niebrigen Stirn zwischen etwas ichielenben Augen wölbte fich eine febr ftart gebogene und febr fpige Nafe weit über ben Mund berab nach bem Rinn gu. Die burre Berfon ichwantte auf ichiefen Beinen baber. Gin lanbicher Schneiber, wie fie bort von Ebelhof zu Ebelhof wandern, um, was nöthig gefunden wird, anzufertigen, fo gut fie fonnen, batte für bies Subject einen furgen grunen Frad zu Stande gebracht, ber fich auf feinem Leibe faft wie ein lebendes Wesen gehabte. Er froch immer nach oben, so bag unten immer mehr von ber weißen Weste sichtbar wurde, während oben ber Sals und bas Kinn in bem Frack verschwanden. Es entstand ein allgemeines Belächter, als biefer Reprafentant ber frangofischen Armee eines festlichen Abends in Weinjerwen nach bem Souver und erheitert burch Wein und Speife, plötlich feine Talente entfaltete. Er fing bamit an, bag er quer burch ben Saal mit unerhörter Bebenbigkeit Rab schlug und sich so empfahl.

Beiläusig bemerkt, hat dieser eigenthümliche Bertreter der französischen Nation sein schönes Baterland niemals wiedergesehen. Nachsem der Frieden wiederhergestellt worden war, blieb er in Estland, um als wandernder Berkäuser von Seisen, Pomaden u. dryl. umsherzuziehen und in den Krügen und kleinen Städten das Publicum als Possenreißer und Taschenspieler zu ergözen. Er hat uns zuweilen in Arroküll besucht, die ihm früher gegönnt gewesene Ehre, am herrschaftlichen Tisch zu essen ser ja unser Lehrer gewesen) in der Folge aber hartnäckig abgelehnt und die Bedientenstube der unsrigen vorgezogen.

Von den orginellen Geftalten, welche die Nachbarschaft Arrofülls aufzuweisen batte, find einzelne in bem Roman meiner Mutter, ber Erzählung "Evremont" verewigt worben, fo ber Rirchfpielsprediger Baftor Michwis, Berr von Rebbinder u. A. Neben Berfonen, Die bas Land ihrer Bater niemals verlaffen hatten, fanden fich auch folche, bie ein merkwürdiges Stud Welt gesehen und an Berhaltniffen theilgenommen hatten, von benen man fich heute nur noch mühfam eine Borftellung machen fann. Go ein herr von Reutern, ber gleichzeitig mit anderen Landsleuten in der Armee Ludwigs XVI. gebient, bem berühmten, in ber Revolutionsgeschichte vielgenannten Regimente "Royal Allemand" angehört und zu ben näheren Befannten bes Bergogs von Orleans (" Philippe Egalite") gebort hatte. Seine beweglichen Manieren waren biejenigen ber Marquis alter Zeit, er trug eine jugendlich-blonde Lockenperücke und war ber Fußbekleidung feines Regiments, ben bottes demi fortes, treu geblieben. 3ch erinnere mich. ibn in einem Fract , couleur café au lait" mit schwarz seidenen Knopflöchern und großen blauen Anöpfen, ein anderes Mal in rothem Sabit (sang de boeuf) mit cifelirten Berlmutter-Anöpfen gefeben zu haben. In Mably und im Barifer Palais royal war er ebenjo zu Saufe gewesen wie an ben längst untergegangenen Sofen von Maing. Mannbeim und Zweibruden und an ergötlichen Anefboten ber alten Zeit ließ er es nicht fehlen, wenn er ein Bublicum für biefelben fand. Giner biefer Geschichten erinnere ich mich noch. In einer Gesellschaft bornehmer Offiziere und hofherren hatte ber Bergog von Chartres (fpatere Herzog von Orleans) bei ber Punich-Bowle Alles verspielt, was er an Gelb und Papieren bei sich trug, und schließlich erklärt, die Brillantsschnallen seiner Schuhe auf die Karten seigen zu wollen. Der Prinz streckte den Fuß auf einen Stuhl, beim Schein von den Tischen genommener Armleuchter wurde der Werth der Brillanten geschätzt, auf 40,000 Livres sestgesetzt und dafür im Spiel angenommen. Der Prinz verlor sie, anderen Tages aber stellte sich heraus, daß die Steine falsch waren.

Auf einem anderen Nachbargute lebte ein Obrift v. B. mit feiner Gattin in einer besonders mafferarmen und icon barum wenig malerifden Gegend, die felbst in Estland ben Eindruck einer besonderen Dürftigkeit machte. Das Saus war auf bobem, steinernem Fundament von Solz offenbar von einem wirklichen Baumeifter urfprünglich mit Blan und Berechnung angelegt, bann aber baburch, bag man ein Zimmer nach bem andern immer in berfelben Richtung angebaut batte, zu einer langen und ichmalen, wie zufällig aneinander gereihten Babl von Räumen geworben. Die Schlafzimmer bes würdigen Baares waren mitten in die Reibe ber Gefellschaftszimmer hineingerathen und theilten biefe in zwei Salften. Ram nun bier eine gablreiche Gefellschaft zusammen, was regelmäßiger Beife am Belenen-Tage geschah, um ber Frau vom Sause zu bulbigen, so berrichte bie ftrengfte Claufur; herren und Damen waren getrennt, bie Ginen trieben ihr Befen biesseits, bie Unberen hauften jenseits ber Schlafzimmer. Frau von B., bie fich febr als grande dame fühlte und wirklich ein vornehmes Befen hatte, bielt babei ftreng auf Ordnung. Sowie neue Gafte ankamen, wies fie jeden dabin, wohin er geborte. "hier find bie Mannsen, bort find bie Dams" lautete bie ftebenbe Rebensart, bie von entsprechender Bewegung ber Sand begleitet mar.

Im Allgemeinen konnte es aber auf der Welt nirgends stiller zugehen als in diesem Hause, das ein siedzigjähriges Paar ohne Kinder oder sonstige Verwandte bewohnte, und gewiß hat es nur wenige Sterbliche gegeben, vor denen sich die Tage so unendlich lang ausdehnten wie vor dem alten Obersten B. Es sehlte dem alten Herrn weder an Geist, noch an With; aber ich habe nie einen Menschen gesehen, der so entschieden gar nichts that wie er, und das schien er so getrieben zu haben, so weit die Erinnerung irgend eines Menschen

gurudreichte. Unwetter nothigte uns einmal, eine Nacht in biefem Saufe zu bleiben; ba fonnte ich benn am anderen Morgen bie Orbnung und Lebensweise biefes Saufes beobachten. Der Obrift mar im Cabetten-Corps ju Betersburg erzogen, bann aber, ich weiß nicht auf welche Beranlaffung, unter bem Ronig Stanislaus Poniatowsti in polnischen Diensten gewesen. Dort batte er mit ben schönen Bolinnen Mazurfa tangen, mit ben herren ftarte Ungarweine trinfen muffen. Gein Mittel, die unbequemen Folgen bes Weines loszuwerben, beftand barin, bag er bor bem Schlafengeben febr beigen Thee trank und die Nacht über tief in warmen Feberbetten vergraben transspirirte. Dabei war es nun auch feitbem bie langen Jahre über geblieben und bas Geschäft, sich nach und nach abzufühlen, füllte ben gangen Bormittag aus. Beim Aufsteben gog er fünf ober feche Schlafrode über einander an, und ebenfo viele baumwollene Nachtmuten bargen fein ehrwurdiges Saupt. Aus biefen vielfachen Umbullungen wurde er nun nach und nach berausgeschält. Das ging nach ber Uhr. Sein Diener hatte natürlich im Laufe ber Jahre eine große Birtuofitat in biefem Befchaft erlangt; genau mit bem Schlage ber altmodischen Benbeluhr trat er ein, zupfte seinem Berrn von rudwärts eine Nachtmute vom Ropf und widelte ihn aus einem Schlafrod beraus, ohne daß das Gefprach dadurch auch nur momentan unterbrochen worden ware. Ram man endlich auf die lette Nachtmüte und ben letten Schlafrod, fo war auch bie Stunde bes Diners schon ziemlich herangerückt und ber alte herr machte nun Toilette; aber auch nicht eine gang gewöhnliche; fein spärliches Böpfchen murbe neu geordnet, bas bunne Saar frijch gepubert; bann tam es barauf an, ihm den Magen warm zu halten. Bu biefem Ende wurde ihm ein Daunenkissen von mäßiger Größe vermöge eines langen Gurts in vielfachen Windungen auf ben Leib geschnürt. Darüber famen bann die anderen Rleidungsstücke, die der Obrift mit ber übrigen Menschheit gemein batte.

Er erzählte auch wunderbare Geschichten aus der Zeit seiner Jugend; aber so viel ich weiß, ist es nie einem Menschen eingefallen, etwas davon zu glauben. Es war nicht blos die Einförmigkeit seines wirklichen Lebens, die ihn etwa darauf brachte. Der alte General

en chef Knorring, ber mit ihm zusammen Cabett gewesen war, erwähnte gelegentlich, daß er es schon bamals an sich gehabt habe, in ber harmlosesten Weise die abenteuerlichsten Dinge zu erzählen.

Frau v. B. erzählte auch Geschichten, endlose noch bazu, und die waren nur allzu wahr. Es waren Krankheitsgeschichten ihrer Dienstboten, mit einer Genauigkeit berichtet, daß einem dabei schwach und ohnmächtig zu Muth werden konnte, wie mir als Knaben einmal begegnet ist. Ihre Leute spielten überhaupt eine große Rolle in ihren Lebensinteressen: "Wein Koch ist ein edler Wensch," pflegte sie mit dem Nachdruck der Ueberzeugung zu sagen; man hätte das auch herzlich gern geglaubt, wenn der Wann nur nicht so überaus schlecht gekocht hätte.

Niemals fehlte bei ben Teften unferer Nachbarschaft ber Graf Eberbard X., ein schöner Greis, von bem die boje Welt, b. b. Leute, beren Beruf es war, alle verjährten Rlatschereien ber Proving zu wissen, geheimnisvoll fagten, er habe in alten Zeiten, als fie beibe noch jung waren, ber schönen Frau v. D. gebulbigt. Im Lande galt es für eine ausgemachte Sache, bag alle herren v. X. etwas munberlich feien. Die Naivetät biefes Grafen Eberhard bewegte fich in einem ziemlich engen Kreife. Er war schön, boch von Buchs, mit eblen Bügen, einer mächtigen Ablernafe, filberweißem Saar, bas lang und reich auf die Schultern herabwallte. Immer war er auf ein und diefelbe Beife gefleibet, in einem langen blauen Ueberrock, ber bis auf bie Anochel herabreichte, eine weiße Piqué-Weste, türfische rothe Unterweste und ein weißes Halstuch. Dazu tam, bas Eigenthümliche ber Geftalt zu vollenden, ein Belm von ichwarzlachirtem Leber, ben er mit ber größten Unbefangenheit trug. Go wie alle anderen Menschen mit einem ruffischen Gespann tonnte biese nordische Belbengestalt natürlich nicht fabren. Er fuhr mit einem ober zwei Jodens, bie ein besonderes, halb friegerisches Costum trugen, Selme aufhatten und mit Trompeten bewaffnet maren. Wenn er antam, ließ er bon Weitem mit Macht blafen. Seine Pferbe waren febr fcon und wurden viel bewundert, und er felbst gestand in feiner eigenthumlichen Weise, daß sie wirklich schon seien."

Unter Uebergehung ber gablreichen Kleinen Ereigniffe, aus benen

abgeschlossen Existenzen sich zu allen Zeiten und in allen Ländern zusammengesetzt haben, nehmen wir den Faden der Bernhardi'schen Erzählung da wieder auf, wo er an bedeutende Vorgänge und an hervorragende Menschen anknüpft: bei dem Frühling und Sommer des denkwürdigen Jahres 1814.

"Gin zweiter Winter, ber uns in Eftland vergangen mar, batte inzwischen große Weltereignisse gebracht, die auch in biefer entlegenen Proving eine lebhaftere Theilnahme erregten als die Rämpfe in Deutschland. Es war ber Sturz Napoleons und seines Reichs, ber europäischen Buftanbe, bie er gewaltsam geschaffen und mit eifernem Sinn und eiferner Sand eine Zeit lang aufrecht erhalten batte. Dergleichen konnte Niemand erleben, ohne bag es Einbruck auf ibn gemacht batte. Die Freude war allgemein und groß auch bier; es ichien nun ein Großes gewonnen, wenn auch vielleicht nicht ein Jeber ein bestimmtes Bild von bem hatte, was eigentlich gewonnen war. Merkwürdiger Beife borte ich Niemanden die Soffnung auf eine lange und segensreiche Friedenszeit aussprechen, die nun folgen muffe als bas natürliche Ergebniß ber langen, endlich fiegreichen Rämpfe. Man hatte bier ben Rrieg nicht in ber Rabe gefeben, feine Schrecken nicht unmittelbar erlebt, und empfand baber feine fonderliche Schen bor bem Gebanken an Rrieg. Diefer Gebanke war vielmehr allen Menschen febr geläufig geworben, ba Rugland feit 27 Jahren (feit 1787) mit geringen Unterbrechungen in immer neue Kriege verwickelt gewesen war. Es schien bas ber normale Zustand; man bachte eigentlich nicht, daß es jett anders werden könnte, oder vielmehr man legte sich die Frage gar nicht vor, ob wohl jett andere Zeiten kommen fönnten. Ein schlimmer Sandel war glücklich abgemacht; bas faben bie Leute, und weiter nichts.

Sieggekrönt kehrten nun die Armeen heim aus dem Felde. Zuerst kehrten einzelne Offiziere auf Urlaub eilig zurück. Der erste,
den wir in unserer Gegend sahen, war der mit Recht berühmte General Toll. Er kam als Bräutigam natürlich eiliger als jeder Andere, und zwar zunächst zu seiner Schwester Frau von Rosen nach Weinjerwen. Der Zusall wollte, daß er gerade am Pfingsifest eintraf und natürlich Niemand zu Hause traf, denn Alles war in der Ririche. Er folgte borthin, und ploglich ging burch bie Gefellicaft im Baftorat die Runde, ber General Toll fei eingetroffen. Natürlich fturmten fogleich die fammtlichen Anaben ohne Sute und Mügen binaus in's Freie, über ben noch immer winterlich burftigen Rafen bes Sofes auf ben Reisewagen gu, um die merkwürdige Erscheinung fogleich in ber Rabe zu feben. Wir ftanden ichon außer Athem um bie Raleiche berum, als fie anbielt, und ber General ausstieg. Ein ftattlicher Mann, ziemlich ftart, mit gescheidten bellen Augen und röthlich blonden Loden, gefleidet in einen Militarüberrod ohne Epauletten, mit zwei Sternen auf ber Bruft, eine Felbmute auf bem Ropf. Er faßte und febr icharf in's Auge und fragte furz abgebrochen. indem er mit einer raschen und gebieterischen Bewegung ber Sand ber Reibe nach auf jeben einzelnen Anaben wies "Wer ift ber? Mus welchem Saufe? Wer ift ber?" Gin junger Brebe gab Austunft: wir ließen biefe Fragen in ftummer Ueberraschung über uns ergeben, bis am Ende Tolls Richte, Julie Rosen, ein reizendes Rind von 10 Jahren, biefer feltfamen Borftellung ein Enbe machte. Sie fam über ben hof gelaufen und fprang gulett mit einem großen Sat ihrem Onfel an ben Sals. Der schien in biesem Augenblick bas Bollgefühl ber Segnungen bes Friedens zu baben. Er trug fie in bas Pfarrbaus zurud und wiederholte babei beständig "Ach, Dufdinfa, wie ift bas angenebm."

Die Gesellschaft bewegte sich in einem lebhaften Durcheinander von hösslich empfangenden Begrüßungen, so daß der Pastor Mickwitz sich in dem wogenden Element kaum als Hausherr geltend machen konnte. Toll sonderte sich so bald als möglich mit seiner Schwester in einem kleinen Zimmer ab. Der Zufall wollte, daß ich mich eben da besand, und ehe ich mich entsernen konnte, hörte ich den Ansang des Gesprächs. Toll sorderte seine Schwester auf, ganz so wie früher mit ihm umzugehen, zur Zeit als er noch ein unbedeutender Mann war; im ersten Augenblick freilich müsse man der Etikette ihr Recht lassen. "Im Ansang, da muß man so stehen," sagte er, indem er eine gezwungene Stellung komischer Würde annahm, "aber lustig wie vorher, lustig wie vorher," wiederholte er, indem er die Hand seiner Schwester wiederholt mit der seinigen in die Lust schnelte.

Uebrigens verweilte die Familie Rosen nur noch so lange in der Gesellschaft, bis ihr Wagen vorgesahren sein konnte, und eilte dann mit dem ruhmgekrönten Feldherrn nach Hause. Für uns Andere verging der übrige Tag dann in der herkömmlichen Weise.

Für dies Mal verschwand Toll fehr bald wieder aus unserer Mitte: wir faben ibn nur noch einmal in einer größeren Gefellichaft, bie ibm zu Ehren versammelt wurde. Da faß Toll in voller, reich geftidter Uniform mit ungabligen Orben im Saal auf einem Lebnftubl awischen zwei Tenftern, von Schlaglichtern beleuchtet, und im Salbfreife in mehreren Reiben fagen fammtliche Berren um ibn ber. Er ergablte ben gangen Rrieg. Die Meiften borten mit weit mebr Interesse als Berständnig zu; hier und da wurde auch wohl eine wunderliche Frage gethan. Im Uebrigen berrichte Die tieffte Stille. Mich suchten die Anaben zu ihren Spielen fortzuziehen, mahrend mein Streben im Gegentheil gewefen ware, in ber Nahe biefes Zauberfreises zu bleiben. Es gelang mir auch, Einiges zu boren und namentlich erinnere ich mich febr beutlich, eine Auseinandersetzung gebort zu haben, die mir immer gegenwärtig und merkwürdig geblieben. Toll fette nämlich ben herren auseinander, daß Napoleon in Fontainebleau noch gar nicht zu verzweifeln, bas Spiel noch nicht verloren zu geben brauchte. Er habe bort noch viele Chancen für fich gehabt, ba ihm eine gunftige Aufstellung binter ber Loire zu Gebote ftand, welche alle Bortbeile einer centralen Stellung gewährte und bie Möglichkeit, sich nach ben Umftanden zuerst gegen die österreichische Subarmee und bann gegen Schwarzenberg ober Wellington zu wenden. Mein Stiefvater machte einige Ginwendungen, die Toll beseitigte, inbem er hinzufügte, daß biefes Raisonnement icon mehrfach ben Beifall ber Renner gefunden habe. - Bum Schlug bes Abends famen auch noch die Damen zu ihrem Rechte, indem ber General die Schäte von Spigen, Banbern, feibenen Tuchern u. f. w., die er in Paris gefauft und feiner Braut mitgebracht hatte, vor ihren erstaunten Mugen ausbreitete, ja ichlieglich bie verschiedenen Banber und Sterne betrachten ließ, die er als einer ber bervorragendsten, lediglich burch eigenes Berbienft emporgekommenen Offiziere bes gegen Napoleon verbündeten Beeres erworben batte.

Nach diesem benkwürdigen Tage verließ Toll uns nur für einige Beit, um noch bor Schlug bes Sommers an ber Seite feiner jungen Frau wiederzutehren und die Flitterwochen im Saufe feiner Schwefter, ber Frau von Rosen, zu verleben. - Sein Befen batte bamals etwas Eigenthumliches, bas fich in fpateren Jahren vollständig ver-Ior. Man merfte ihm an, bag er in ber gewonnenen hoben Stellung noch neu fei und als Zögling bes Cabettenhauses und bes Lagers ber eigentlichen Gefellschaft ober (wie man bamals fagte) ber Welt entrudt gewesen war, in ber er jest eine wichtige Stellung einnehmen follte. Dazu tam eine gewisse Reigung gur Beftigfeit, Die fich bis zur Exaltation fteigern fonnte und beren man fchneller gewahr wurde, als ber offenen Redlichkeit seines Charafters und ber Treue und Warme bes Gefühls, bie ibn in bobem Grabe auszeichneten. In unserem Kreise wurde ihm gewaltig übelgenommen, bag er bei ben Nachbarn feine feierlichen Befuche mit feiner jungen Frau machte, fonbern fich babei burch Bufalle bestimmen ließ. Er pflegte mit feiner Frau spazieren zu geben, mabrend eine leichte Ralesche bem in gartliche Unterhaltungen versunkenen Paare folgte. Ram man babei in bie Nabe bes ibhllischen Baftorats ober eines ber benachbarten Güter, fo lag nabe, gemüthlich einzusprechen und die Infassen zu überraschen. Manche Leute nahmen bas freundlich auf, mahrend Undere es verwunderlich fanden.

Immerhin ließen die meisten Nachbarn es sich nicht nehmen, den geseierten Landsmann und seine Gemahlin in aller Form bei sich zu seiern. So insbesondere der alte Herr v. R., der ein elegantes Haus besaß, das er gern bei dergleichen Gelegenheiten zeigte. Der zur Romantik neigende Hausherr wollte es bei einer gewöhnlichen Bewirthung indessen nicht bewenden lassen, sondern etwas besonderes veranstalten. An dem schönen hellen Sommermittage, der für das Toll gegebene Festmahl bestimmt war, stand der alte Herr erwartungsvoll vor der Hausthür, umgeben von uns Anaben, die das Talent hatten, überall zu sein. Höher als wir Alle war einer der vier Hausmussikanten des Gutes aufgestellt, ein Bedienter, der im Nebenamte die Trompete cultivirte. Sobald Tolls Wagen, über die kleine Brücke kommend, den weiten Hosplat erreichte und der

General durch seine bligenden Spaulettes kenntlich wurde, stieß der Mann in sein Blech und trompetete zum Erbarmen. Toll sprang mit einer Behendigkeit, die bei seiner Corpulenz überraschte, an der Thür mit sonnigem Lächeln aus seinem Wagen in die schmetternden Töne hinein und bot dann ritterlich seiner Gemahlin die Hand zum Aussteigen — die trompetende Ausmerksamkeit des Wirths schien wirklich wohl ausgenommen zu werden.

Nach Tisch hätte unser R. von Herzen gern seine wohlbekannte an Festtagen unvermeibliche Polonaise auf dem Flügel auch dem General Toll vorgespielt — er hätte ihn gern den herkömmlichen Rundgang durch alle Herrlichkeiten des Guts geführt, aber wie konnte man so etwas in den rechten Gang bringen? — Einen so großen Mann, eine solche olympische Erscheinung konnte man doch nicht, gleich dem ersten besten Nachbarn ganz einsach zu einem Spaziergang aufsordern! Das ging nicht! Glücklicher Weise kam Toll selbst ihm aushelsend entgegen. Seine Schwester hatte ihn gehörig vorbereitet und darauf ausmerksam gemacht, welche Art Liebenswürdigkeit hier gerade am passenssten wäre und den Hausherrn am sichersten bezaubern könnte. Toll brachte demnach selbst den Stall und die Treibsbäuser zur Sprache.

Freilich mit Unterbrechungen! Denn er lebte in den Flitterwochen und genoß deren Glück mit vollen Zügen. Seine jugendliche Lebensgefährtin hatte im buchstäblichen Sinne des Worts eine start geröthete, fast wunde Stelle auf der rechten Wange; es muß davon wohl im Familienkreise neckend die Rede gewesen sein, denn der Nesse Andreas Rosen machte mich auf das Phänomen und dessen Ursache ausmerksam. So nahm denn Toll zwar Antheil an Allem, was in der Gesellschaft vorging, aber plötliche Anfälle einer leidenschaftlich gesteigerten Empfindung behaupteten daneben auch ihr Recht — selbst in zahlreicher Gesellschaft. So stürzte er auch hier neben seine Frau auf ein Sopha nieder, hielt ihre Hand, während sie mit einer anderen Dame sprach, verlor sich in der schwärmenden Betrachtung ihrer Schönheit, vergaß die Welt in ihrem Anblick, bedeckte dann plötlich ihre Wange mit Küssen, und rief ein Mal über das andere: "Engel! warum bist Du so schön!" Dann sprang

er, auch mit plötlich rascher Bewegung, auf — ging ein paar Mal im Zimmer herum, wie um seine Fassung wiederzugewinnen, und sagte darauf, nachlässig hinwersend: "Wir wollen etwas nach dem Stall geben!"

Bekanntlich giebt es kaum eine Erscheinung, deren Zauber sich nicht am Ende abnützte. So geschah es auch hier. Die Feste, durch die Tolls Anwesenheit geseiert wurde, waren vorüber; seine Erzählungen vom Kriege hatte man gehört, seine Orden bewundert, den Putz aus Paris desgleichen — das Bunder war vollkommen erschöpft. Es kam dahin, daß das Gut der Frau von Rosen bemerkbar gemieden wurde, und daß Toll, wie in der Gegend verlautete, die Bemerkung aussprechen konnte, die Gäste, oder wie man in Estland auch wohl sagt, die Fremden, seien "wie ausgesegt". Als er endlich mit seiner Frau nach Petersburg abreiste, war es herbst geworden.

Uebrigens war Toll nicht ber Einzige ber beimkehrenben Sieger, ber in unferer Begend erschien. Die Oftseeprovingen waren für Rugland wirklich, was Manftein in feinen Memoiren fagt: une pepinière d'excellents officiers ; fast jede Familie zählte einen ober mehrere ber Ihrigen in ben Reihen ber Rämpfer, bie fich von Mostau bis Baris burchfochten, und febrte auch mander nicht beim, war auch mancher auf bem Schlachtfelbe verschwunden, ohne bag bie Seinigen erfahren fonnten, wo fie fein Grab gut fuchen hatten, fo mar boch bie Rabl berer, bie in freudiger Gile gurudfehrten, ihre Erlebniffe gu erzählen, bie gewonnenen Ehrenzeichen zu zeigen, auszuruhen und ihres Gewinnstes im Rreise ihrer Angehörigen froh zu werben, ohne Bergleich größer. Der Krieger, ber aus folchem Rampfe beimfebrt, bat bas Gefühl, als ob bas leben ihm neu geschenkt worben ware. Spater ift mir oft eingefallen, wenn ich bie Erinnerungen biefer Tage überbachte, bag bie Babl berer, von benen man borte, bag fie geblieben feien, sowie bie Bahl ber Familien, bie in Trauerfleibern gingen, eine verhaltnigmäßig fehr geringe war. 3m Gangen blieb bas Bilb ein heiteres. Man wandelte nicht wie im herrlichen Sofgarten zu München (anno 1810) nach ben großen Donau-Schlachten unter lauter schwarzgefleideten Gestalten umber. Auch ließ sich die Erscheinung wohl erflaren. Die Göhne Eftlands bienten überwiegend in ben Garbe-Regimentern, im Generalftabe ober als Abjutanten.

Unter biefen jungeren Mitfampfern ber großen napoleonischen Rriege find mir namentlich brei — etwas geräuschvoll auftretenbe herren von Löwenstern erinnerlich, von benen ber eine fpater bie "Memoiren eines Livlanders" binterlaffen bat. - In nabere Begiebungen traten meine Eltern zu einem jungen Offizier, ben wir auf eigenthumliche Beije tennen lernten. Ginige Solbaten bes in ber Nachbarichaft garnisonirenben, fürglich aus bem Felbe gurudgefehrten Bernauschen Infanterie-Regiments batten fich arger Ausschreitungen gegen bie Bauern fculbig gemacht. Die Rlagen ber Bauern, die Schabenerfat verlangten, waren nicht zu unterbrücken, und in ber That mußte allen Gutsbesitern im Lande fo gut wie ben Bauern baran gelegen fein, daß bergleichen nicht wieder vorfam. Es wurde bie Untersuchung an Ort und Stelle einem Militar anvertraut, einem Abjutanten bes General-Gouverneurs, ber feinem Chef unmittelbar berichten follte. Der Abjutant, ber fich biefen Auftrag ausgebeten hatte, fonnte faum für einen wirklichen Militar gelten und war jebenfalls von einem Offizier echten Schlages verschieben. Das war Alexanber von Rennenkampf\*), ber früher als wohlhabenber junger Mann auf Reifen feinen Liebhabereien lebte und bann bie letten Felbzuge mehr als Rriegsbilettant, benn als Offigier in ber ruffifch-beutschen Legion mitgemacht batte, weil ihm die Sache, um die es fich ba banbelte, ber Mühe werth schien, weil biefer Krieg, wie er fich felbft ausbrudte, in feinen Augen mehr war als ein gewöhnlicher Krieg. Sein Dienstverbaltniß in ber Legion batte zu einem perfonlichen mit bem bamaligen Generalgouverneur Erbpringen von Olbenburg geführt, bas fich von diefer Zeit an durch das Leben beiber zog bis an das Ende. Er hatte fich um biefen Auftrag beworben blos, wie febr fichtbar war, um ein Berhältniß zu meinen Eltern zu gewinnen, benen er früber auf Reisen, ich weiß nicht wo, flüchtig begegnet war. Er erklärte, um burchaus unparteiisch zu bleiben, burfe er nicht bie Gaftfreundfchaft ber gunachft Betheiligten in Anspruch nehmen, und fo schien es natürlich, daß er seinen Richterstuhl bei uns aufschlug.

Wie oft hat er mich fpater an einen fleinen Umftand erinnert!

<sup>\*)</sup> In ber Folge als Generallieutenant und Mittämpfer zahlreicher Felbzüge ehrenvoll bekannt geworben.

3ch hatte Georg Forsters Reise um die Welt gelesen, b. h. ben einen Band, ben bas Feuer einstmals im Sause verschont batte, und bann war mir ein seemannisches Wörterbuch in die Hande gefallen, ein bürftiges Broduct, zur Zeit bes amerikanischen Krieges zum Nuten und Frommen ber Zeitungsleser geschrieben. So war für ben Augenblid mein Interesse überwiegend burch Seereisen und Seewesen in Anspruch genommen. Da fich Niemand barum kummerte, was ich that, brachte ich meine Tage mit spielenben Borftellungen biefer Art bin, und unter Anderem machte ich ben Versuch, nach ben burftigen Anbeutungen, die mir jenes Buch an bie Sand gab, aus Pappe ein Schiff zu bauen, und zwar genügte es mir nicht, etwa aus Pappe im Ganzen ein Ding zu Stande zu bringen, bas mehr ober weniger wie ein Schiff ausgesehen batte, sonbern ich zerschnitt bie Bappe in Streifen, die Balten und Bretter vorstellten, und aus diesen murbe bann bas Schiff zusammengefügt, nach einem Mobell, bas schwerlich ben Beifall ber Kenner erworben batte. Dies Schiff wollte ich bann mit Offizieren und Matrofen bemannen, die ich felber zeichnete, bemalte und ausschnitt, und es sollte bann im Zimmer eine wunderbare Reise um die Welt ausführen.

Als Rennenkampf in unser Haus eintrat und mich von den Hausgenossen zuerst sah, fand er mich damit beschäftigt, ein Zwischendeck des Schiffes mühsam zusammenzukleben. Mein Thun muß ihn Wunder genommen haben, denn bis in sein spätes Alter erinnerte er mich immer daran, wenn er mich wiedersah. "Sie habe ich zuerst beim Schiffbau betroffen."

Mit dem Eintritt dieses Gastes war in unserem Hause gleichsam ein geistiger Frühling angebrochen. Die Hausgenossen waren plöylich wie in ein anderes Element versett. Rennenkampf suhr täglich aus, verhörte Bauern und Soldaten und kam zurück, empört über die Rohheiten, die vorgefallen waren, erbaut durch den Gerechtigkeitsssinn und die Mäßigung der Bauern. Doch wurde dieser Dinge immer nur vorübergehend gedacht. Das Gespräch wendete sich stets idealen Dingen zu. Rennenkampf hatte viel gesehen, er hatte vielseitige Interessen. Bon Italien war die Rede, von Kunst und Poesie, von bedeutenden Männern und Frauen, die mehr oder weniger bekannt

waren. Freilich gingen andere Gespräche nebenher, aber ohne zu stören; denn indem man sich in dem lang entbehrten Genuß solcher Gespräche erging, wurde nicht selten der nächsten Umgebung gedacht als eines entschiedenen Gegensates zu Allem, was Werth und Interesse hat. Gewisse Nachbarn wurden mit einem gewissen Behagen als komische Personen eingesührt und besprochen: Rennenkampf namentlich wurde nicht mübe, mit einer gewissen trockenen Laune, die ihm eigen war, allerhand Geschichten zu erzählen, welche die gemüthliche provinzielle Beschränktheit der Leute illustrirten; die Beschränktheit, die jenseits des eigenen engen Horizonts nicht eine weitere Welt ahnt, sondern nur etwas Unbestimmtes, Nebelhastes, für das man sich nicht interessirt. Er citirte wunderbare Aussprüche und Urtheile, deren sich die Leute auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft schuldig gemacht hatten.

Mein Berhältniß zu diesem ungewohnten Leben im Hause war ein sehr eigenthümliches. Ich war ein Kind, und mit kindischen Spielen beschäftigt. Ich war in meiner Einsamkeit mehr Kind als mancher Schulknabe meines Alters, hatte weniger Ersahrung, wußte weniger von der Welt und von den Menschen, und doch nahm ich an diesen Gesprächen nicht blos zuhörend, sondern gelegentlich selbst mitredend und einstimmend lebhaften Antheil.

Das Berhältniß meiner Eltern zu Rennenkampf, der uns etwa nach einer Woche oder 10 Tagen wieder verließ, blieb fortan ein sehr intimes. Es wurde die nähere Beranlassung, daß meine Mutter später einmal auf einen großen Theil eines Winters nach Reval ging, um an den Freuden der dortigen eleganten Welt Antheil zu nehmen.

Im Herbst des Jahres 1814 kehrte die Masse der russischen Armee heim; eine Grenadier-Division wurde in die Ostsce-Probinzen verlegt, das Pernausche Grenadier-Regiment erhielt die Kreissstadt Weißenstein zum Stabsquartier. In alle Vauernhöse kamen Soldaten als Einquartierung, auf die meisten Edelhöse Offiziere, zu uns ein Lieutenant Pawlowsky. Eines Abends bei großem Frost kam er auf einem Bauerwagen angesahren, hielt vor der sogenannten Herberge, und suchte sich zu orientiren indem er russisch mit den Leuten sprach, was sie nicht verstanden. Ich wurde von meiner

Mutter abgesendet ihn über den Hof in das Wohnhaus zu rusen, ihn in das gewölbte Zimmer im Erdgeschoß einzusühren, das ihm bestimmt war, und dann an den Theetisch meiner Mutter. Ich versuchte französisch mit ihm zu sprechen, was er nicht verstand und ich obendrein nicht konnte. Es war mein allererster Versuch französisch zu sprechen; woher ich eigentlich die paar Worte wußte, die ich mühsam und ungeschickt zusammen brachte, das weiß ich nicht recht; denn gelehrt hatte es mir Niemand. Ich hatte die Franzosen reden hören und mußte mir wohl daher einiges gemerkt haben.

Ich brachte nun einen großen Theil meiner Zeit im Zimmer bieses Ofsiziers zu und störte ihn nie, denn er hatte durchaus nichts zu thun, und dachte auch eigentlich nicht, daß es seines Amtes sein könnte, etwas zu thun. Da er ein gutmüthiger Mensch war, wurden wir ganz gute Freunde, und ich lernte in dieser Gesellschaft russisch sprechen. Im übrigen war das eigentlich keine ganz passende Gesellschaft für mich; denn der junge Mann ermangelte aller und jeder Bildung, wie russische Armee-Ofsiziere pslegen, bewegte sich in Leere und Langeweile, trieb dummen Spaß mit seinem Diener und beschäftigte sich viel mit den Schönheiten, die in der Küche beschäftigt waren, oder lieber noch mit dem Stubenmädchen. Es gab mancherlei Unfug im Hause.

Aber gutmüthig und unbeschäftigt ging er auf mancherlei ein, wozu ich die Beranlassung gab. So half er mir getreulich aus Pappe, die wir selbst erst aus zusammengeklebten Bogen Papier sabriciren mußten, für mich selbst und Eugen Mickwitz ein Paar Tschakos genau nach Borschrift und Form ansertigen. Sich mit dergleichen wochenlang zu beschäftigen war für ihn kein Opfer das er brachte, sondern eine sogenannte Ressource — wußte er doch nicht wo er hin sollte mit der Zeit! — Wir neckten uns auch gelegentlich. Da ich mir einige fragmentarische Begriffe von Besestigungskunst angeeignet hatte und sie gelegentlich zum Besten gab, malte er umständlich aus, wie er sich in seinen Osen verkriechen und dort verschanzen werde, um vor meinen Belagerungskünsten sicher zu sein; er wollte Schießsschaften in die Wände des Osens einschneiden und Geschütze darin ausstellen — und mein geistreicher Einsall, seine seste Stellung alsdann

von oben her, durch den Schornstein, zu umgehen unterhielt ihn außerordentlich.

Am Ende empfand auch dieser Pawlowsth das Bedürfniß nicht allein seine Zeit auszufüllen, sondern auch sich zu bilden — es war als ob die Atmosphäre, in die er verset war, einen gewissen Sinsluß auf ihn übte. Er wollte Deutsch lernen, und ich sing mit großer Zuversicht an ihm zu lehren was ich selber nicht wußte — denn von deutscher Grammatik hatte ich keine Ahnung. Aber auch auf gesellschaftliche Borzüge und Talente war Pawlowskhs Streben gerichtet; ich gab ihm auch förmlich Tanzstunden und ging dabei sehr gründlich zu Werke, lehrte ihm die Positionen und ließ ihn endlose plies und battements machen. Es war da mit etwas steisen Gliedern zu kämpsen, aber ich hatte doch einen recht gelehrigen, besonders aber sehr solgsamen Schüler an ihm, dem meine Autorität nie zweiselhaft wurde. Ueberhaupt gewann er doch so viel Anhänglichkeit für uns, daß er recht bekümmert war, als er nach etwa einem halben Jahr anderswohin verlegt wurde.

Uebrigens war er auch von allen Offizieren seines Regiments, die mir vorgekommen sind, ohne allen Bergleich der Beste, denn im Allgemeinen war man mit den Herren nichts weniger als zufrieden, sie erfreuten sich sämmtlich keiner sehr großen Achtung und bald gehörten Klagen über die Offiziere, über ihr beschwerliches Thun und Treiben, und staunende Bemerkungen über ihre absonderlichen Gewohnheiten zu den stehenden Gesprächen in allen Gesellschaften.

In der That waren die Truppen einigermaßen verwildert in ben langen Kriegen, deren kurze Unterbrechungen sie nur hin und wieder in Cantonirungs-Quartiere, nie eigentlich in eine Friedens-Garnison geführt hatten. Sie benahmen sich wie in Feindes Land. In den Dörfern gab es beständig Excesse, sehr häusig liesen Klagen ein von mißhandelten und beraubten Bauern — die Offiziere fühlten, daß sie in unsere Gesellschaft eigentlich nicht gehörten, hielten sich zum Theil soviel als möglich fern von allen Verührungen mit dem Abel des Landes, verwendeten aber dagegen eine große Energie auf Besuche, die sie sich unter einander machten.

Auch zu unserem Pawlowsth tamen ihrer zuweilen zu Zweien

und Dreien angefahren — meist sehr traurige Exemplare; daß ihnen sämmtlich Betten angewiesen werden mußten, verstand sich von selbst; sie waren überhaupt die Gäste des Hauses — erschienen aber doch nur gerusen zu den verschiedenen Mahlzeiten im Kreise der eigentlichen Hausgenossen, und verweilten da so wenig als irgend möglich, um sich eiligst wieder in dem Zimmer ihres Kameraden als ein besonderer Kreis abzuschließen. Untereinander aber wußten sie auf der Welt nichts weiter anzusangen, als mit schmierigen Karten, die der Eine oder der Andere mitbrachte, vom frühen Morgen an dis in die späte Nacht hinein Hasardspiele um Kupsergeld zu spielen. Die Leute, die mit ihrer Bedienung beauftragt waren, wußten dann in staunender Besangenheit Wunder zu erzählen von dem Leinenzeug der Herren, das keine Wäsche genannt werden durste, da es dieser säubernden Operation aus unermeßlich lange Zeiten entsremdet schien.

Bu folden Fahrten requirirten bie Berren ohne Weiteres Pferbe. Bu einem Befuch in ber Nähe gab auch jeber berglich gern seine Equipage; man wurde seinen Offizier baburch auf einige Tage los. Aber die Offiziere behielten bann wohl Pferde, Schlitten und Rutscher mehrere Tage über zu ihrer Berfügung ohne fie zu entlassen, um in Beziehung auf Spazierfahrten und bie Beimfehr ganz ungebunden au fein. Oft gingen bie Fahrten bann auch meilenweit - ja bie Herren machten Reisen, und liegen sich babei burch "Schiegpferbe", wie man bort zu Lande fagt, b. h. mit Borspann ben fie fich selbst requirirten, von Ort zu Ort befördern —: eine große Plage für die Butsbefiger, beren Landfige, wie Arrofull, an ber Beerftrage lagen. Da fam alle Augenblick ein solcher Offizier an, ber aus ihm allein bekannten Gründen irgend wobin reifte, und es gab feine Möglichkeit ibm die verlangten Bferde zu verweigern; benn ber Rutscher, ber ibn brachte, machte fich jedesmal eiligst bavon — und im hause behalten wollte man ibn am allerwenigsten. Man schaffte ibn fo schnell als möglich weiter zum nächften Rachbar an ber Lanbstraße.

Hin und wieder fiel bann auch etwas ganz absonderliches vor. So war in Sitz bei Wrede ein Fähnrich namens Sabhow kurze Zeit einquartiert. Die Kinder mußten vor all' zu vertrautem Umgang mit ihm gewarnt werden, weil man bald ermittelt hatte, daß er ein

gemisses judendes Hautübel mit mehr als billigem Gleichmuth ertrug und garnicht an feine Berftellung bachte. Diefer hoffnungsvolle junge Mann ging auf Urlaub "nach Rugland" zu ben Seinigen — bas wußte man — es war davon die Rede — und doch waren zur allgemeinen Berwunderung gar feine Anstalten zur Reise zu bemerten. Mur in bunklen, unbestimmten Andeutungen sprach Sabbow von einem Schlitten, ber ihn abholen werbe. Gines iconen Morgens aber ergab fich, daß er mahrend ber Nacht ganz in der Stille abgereift war, und gleich barauf wurde bie Entbedung gemacht, bag bie Wagenremise erbrochen und ein gang hübscher bebeckter Schlitten gestohlen sei. Wo ber Mann Pferbe berbekommen hatte zu biesem genialen Aufbruch, blieb ein Rathsel. Wahrscheinlich hatte ibm ein theilnehmender Ramerad zu einem Baar verholfen. Jedenfalls mar und blieb Sangow spurlos verschwunden, — und wohlweislich tam er auch nicht wieder; wenigstens nicht so lange bas Regiment in unferer Gegend ftand. 3ch glaube fast, er nahm überhaupt feinen Abschied.

Zum Theil, ja zum großen Theil, war ber kommanbirende Oberft, ber nicht Ordnung zu handhaben wußte und bem auch wenig baran gelegen ichien, an alle biefem Unfug Schulb. Das mar ein fehr eleganter junger herr namens Shemtschuschnikow, ber im vornehmsten Garbe-Regiment gebient batte und von bort aus an bie Spige bieses Regiments gekommen war. Der that Wunder in ber Heinen, armen Rreisstadt Weißenstein und gab ba so glanzende Balle, ließ ba so viele Lichter anzünden, ging mit bem Wein so wenig sparfam um, daß ben geblenbeten und betäubten Honoratioren bes Orts bie Märchen ber tausenb und einen Nacht zur Wahrheit geworben. fcienen. Glang und herrlichkeit nahmen aber balb ein betrübtes Ende: fie bauerten nicht länger als bis in ber Berson bes taiserlichen Flügel-Abjutanten Sipägin ein Inspecteur im Lande erschien — und zwar einer, ber bem jungen glanzenden Oberften nicht wohlwollte. Da ergab fich benn sofort, daß Shemtschuschnikow aus seinem Regiment nach einem Mafftab und in einer Art Ginfünfte zog, bie man selbst in Rugland verwegen nennen durfte. — Sipägin erzählte — auch auf bem Gute Löwenwolbe, wo er eine Nacht zubrachte - absichtlich febr

geräuschvoll von seinen Entbedungen, und so wurden die seltsamsten Dinge kund. Man ersuhr unter Anderem, daß nur zwei Drittheile der Mannschaft tuchene Beinkleider bekommen hatten; für einen Drittteil ersparte sich der Oberst die Ausgabe und ließ, in der Hoffnung, man werde das zweite Glied nicht so genau in das Auge fassen, weiße Leinwand könne für weißes Tuch gehalten werden, das zweite Glied auch im Winter in Sommerbeinkleidern zur Parade ausrücken.

— Später einmal, als das Regiment unsere Gegend bereits wieder verlassen hatte, hörte ich, daß Shemtschuschmistow zum gemeinen Soldaten begradirt worden sei.

Während dieser Periode meines Daseins, ich weiß nicht ob noch 1813 ober ein 3abr fpater, follte ich auch an mir felbst bie mertwürdige Erfahrung machen, wie schnell für Rinder felbft die nächften Erinnerungen in ben Sintergrund treten, wie balb ihnen in einem neuen Buftanbe all bie früher gewohnten Ginbrude fremd werben. Mein Stiefvater mar vielfach genothigt in Geschäften zu verreifen, am häufigsten nach Reval, und meine Mutter forberte ibn einst im Sommer auf mich mit zu nehmen. Das war für mich ein großes Ereigniß. 3ch tonnte vor Erwartung die Racht vor ber Reise faum fclafen und betrachtete, ale wir nun wirflich burch bas gand fubren, in ber hoffnungsreichsten Stimmung die theils gleichgültigen theils öben Gegenben, burch welche ber Weg uns führte, wie bie Wunber eines Fabellandes und bie Lanbstrage wie einen Römerweg. Wir fuhren natürlich mit eigenen Pferben, und mabrend im Jenbelichen Aruge gefüttert wurde, mabrend unfere Leute uns ein unvollstanbiges Mahl bereiteten, zu bem wir alles mitgebracht hatten, ba in ben Schenken bes Lanbes außer Bier, Branntwein, Safer und Beu ein für alle Mal nichts zu haben ift, führte mich mein Stiefvater in ben Bart bes naben Guts; wir wanderten über einen fleinen Sandbügel, fuhren im Nachen über einen fleinen Gee, bann ging es weiter in die weite Welt hinein. Mein Stiefvater hatte eine eigenthumliche Art, burch unbestimmte Antworten auf Fragen, die er fich nicht bie Mibe gab zu versteben, einen Anaben in jene peinigende Ungewißbeit zu verfeten, wie man fie einem unlösbaren Ratbfel gegenüber empfindet. Go bier. Unfer Ruticher batte, ben Weg abzufürzen,

einen Richtweg eingeschlagen. Ueberrascht bemerkte ich, daß die gebahnte Straße unter unsern Füßen verloren war. Es ging langsam in tiesen Geleisen. Ich vermißte die Werst-Pfähle, und fragte meinen Stiesvater, wie das zusammenhing. Er antwortete: "das kommt alles wieder." "Aber warum ist es denn hier nicht so?" Mein Stiesvater wiederholte einsach die Versicherung: "es kommt alles wieder." Die naheliegende Erklärung gab er nicht; und wie sollte ich mich mit einer solchen Auskunft behelsen? Ich glaubte schon bemerkt zu haben, daß gar manches, was schön und hoffnungsvoll anfängt, sich nicht bis an das Ende auf gleicher Höhe erhält, und fragte mich im Stillen, ob es sich mit der Landstraße wohl auch so verhalte.

Wie wunderbar war dann wieder die Nacht in ber einsamen Waldschenke bei Hannejöggi tief in bunkeln Tannen, wo wir auf Strob und ein paar mitgebrachten Ropffiffen fchliefen. Frub im funtelnben Morgenthau murbe ber lette Theil bes Wegs gurudgelegt und von dem Augenblick an, wo die Thürme von Reval sichtbar wurden, fonnte ich nicht mehr siten bleiben. 3ch ftand in ber Raleiche um beffer zu feben. 3ch war in Rom, Wien, Munchen aufgemachfen, und boch war mir nach meinem furgen Landleben ftab. tisches Leben so fremd geworben, daß es mir jest entgegentrat wie einem Europäer ber Orient. Freilich berührte mich bier auch eine große Ericheinung mit bem gangen Reig ber Neuheit, nämlich bas Meer. 3ch wurde es in überrafchenber Beife gewahr. Mein Stiefvater befag auf bem Dom, bem bober gelegenen Theil ber Stadt, wo neben ber Deutsch-Orbensburg bas ehemalige Schloß bes Bischofs, bie Domfirche, bas alte Rapitel - Saus und eine Angahl abelicher Sofe lagen, ein stattliches Saus, aus alter Zeit mit gewaltig biden und festen Mauern, bicht am Abhang bes Berges gelegen. Es war bas Stadthaus bes reichen Rlofters Padis gewesen, wo einft ber Abt mit feinem Gefolge von Monchen und Reifigen baufte, wenn er gum Landtag nach Reval fam, und die weitläufigen schön gewölbten Reller bewiesen, bag es bann für ihn und bie Seinigen an Borrathen nicht fehlen burfte. Die Fenfter beberrichten eine großartige und icone Aussicht auf die Stadt und das Meer. Der Blid von oben binab fonnte zum Theil die einzelnen Stragen verfolgen und namentlich bas Leben in ber sogenannten Breitstraße beobachten. Jenseit ber alten Giebel und hohen Dächer ber Kirchen und Stadtmauern ragten die Masten ber Schiffe aus bem Hafen empor und barüber hinaus behnte ber Meerbusen, ber die Rehde bilbet, seinen Wasserspiegel in die Weite, gegen Norden bis an den Horizont. Das war ein Bild, vor dem selbst der unruhige Knabe lange verweilen konnte.

Mit einem thatigen, lebenbigen, ja unermublichen Intereffe wie nie zuvor betrachtete ich bie engen Stragen und fpigen Giebel ber alten Sanje-Stadt, in ber bamals noch manches Altertbumliche, bas feitbem verschwunden ift, an eine bedeutende Bergangenbeit erinnerte. So hatte und übte bamals bie Stabt noch bas Recht eine eigene bewaffnete Macht, eine Compagnie Solbaten, die beutsch commandirt wurden, in eigenem Gold, in Bflicht und Gib zu haben. 3m Safen. ben ich auch bäufig besuchte, regte fich auch noch einige Sanbelsthatigfeit. 3ch fab an ben bolgernen Bruden, bie ihn umfaffen, Sanbelsschiffe wie fie mir von Riga befannt waren, und fab Waaren ein- und auslaben. Der westliche Theil bes eingebämmten Wafferbedens, ber sogenannte Kriegshafen blieb mir freilich unzugänglich und ich weiß nicht zu fagen, ob bamals, wie ich bas fpater fo oft geseben habe, Kriegsschiffe bort lagen; boch glaube ich, bas bem fo war. Meine besondere Aufmerksamkeit aber zogen Bauten berfelben Urt auf fich, beren gleichen jett wohl nirgends mehr zu feben ift, fo daß die Erinnerung daran ein febr großes Intereffe für mich bat. In einer entfernteren Gegend bes Safens, außerhalb bes Fabrwaffers, wo fie nicht hinderten, lagen nämlich auf Bfablen eine Ungabl alter abgetakelter Linienschiffe, Die zu Matrosenkasernen eingerichtet waren. Da mir Niemand wehrte, ging ich hinein, wanderte burch die Zwischenbecke, wo die Matrosen schliefen, und burch die stattlichen Rajuten, in benen zum Theil ohne Zweifel Abmirale gehauft hatten. Es waren gar alterthumliche Bauten, Schiffe wie wir fie oft in alten befannten Rupferstichen von Seeschlachten aus ben Tagen Ludwigs XIV. und bes fiebenjährigen Krieges feben: bas Sintertbeil reich mit bolgernen Statuen und Sculpturen geschmückt und boch aufgethurmt in mehreren Stodwerten, die fich noch über bem oberen Berbed bes Schiffs erheben, bis gulett eine fleine Plattform bas

Ganze fronte; bas obere Berbed in ber Mitte weit offen, so bag bie beiben chateaux (de paupe et de gaillard) nur burch Laufbruden (gangways) langs beiber Seiten bes Schiffs verbunden maren. Wenn ich jest die Beschreibung ber Seeschlachten aus ben Tagen De Rupters ober Sir Ebward Hawkes lese, sind mir ihre Schiffe vollkommen gegenwärtig. Mein Stiefvater brachte mich auch nach Ratharinenthal; ich fab bas kleine Schlößchen, bas Peter ber Große bort gebaut hatte, die brei Ziegelsteine von ihm eigenhändig in bie Mauer besselben eingefügt. 3ch sab ben Bart, bie alten Raftanien-Alleen, wo Peter ber Große ben feltsamen Bedanken ausführen und bem trodnen Sanbboben einen gang von Ranalen burchzogenen hollanbischen Sumpfgarten abgewinnen wollte. Dazu sind mühsam Quellen aus höber liegenden Gegenden bingeleitet. Wir stiegen auch zu bem Leuchtthurm binauf und erfreuten une ber iconen Aussicht von ba. Mein Stiefvater pflegte bei folden Gelegenbeiten bem lebbaften Intereffe, bas ich an ben Dingen nabm, mit einem eigentbumlichen Lächeln zu folgen, als ob es etwas Komisches sei. Er war immer neugierig zu wissen, was ich zu ben Dingen sagen wurde, und wenn er bas wußte, bann mar auch weiter nichts, wie er benn überhaupt immer bei ben Erscheinungen steben blieb ohne etwas baraus zu folgern. — Wir agen bes Mittags in bem Aftien-Club, beffen Mitglieb mein Stiefvater mar, wie alles mas bem Abel ber Broving angeborte, und damals auch die bebeutenoften Raufleute ber Stadt. Gine folche Anstalt, die in der Proving feltsamer Beise die Clubbe genannt wurde, war mir ebenfalls neu, und so batte ich benn unendlich viel zu erzählen, als wir nach wenigen Tagen wieder zu hause tamen.

Die eigentlichen landüblichen Reisen nach Reval lernte ich erst ein ober zwei Jahre später kennen. Zwei Mal im Jahr, im März und zu Johannis sanben nämlich allgemeine Wanderungen des gesammten Abels der Provinz nach der besonderen Hauptstadt des Landes statt. Zum ersten März suhren die "Herren" allein nach Reval um alle Geschäfte für das Jahr abzumachen, nicht immer ohne Mühe und Schwierigkeit, da die meisten Güter im Lande mehr oder weniger verschuldet waren. Viel vollständiger und zahlreicher erhob sich die Bebölkerung aller Rittergütter zu Johannis nach Reval.

Um die Zeit war bort Jahrmarkt; auch die Damen eilten bin um ihre Ginfäufe für bas Jahr gu machen. Die Rinder murben mitgenommen, und die Fahrt war besonders für diefe ein beiterer Musflug, bem man erwartungsvoll entgegen fab. Man fubr auf biefe Beranlaffung auch wohl ohne eigentliche Nothwendigkeit nach Reval. Das geborte in die Saus- und Familienordnung; es mar gerabegu ichlechter Ton ben Johannimarkt nicht zu befuchen. Gar manche Familie, bie aus einer großen Angahl Individuen bestand, bewegte fich in mehreren Equipagen bem Biel ber Reise gu; auf langen Linien fagen die hoffnungevollen Deffen neben ihren gablreichen Tanten: por allen Rrugen, die fich eines gewiffen Rufs erfreuten, ftanden in ben Mittagestunden bepactte Equipagen; es wurde eilig gefocht; man traf an folden Stationen unverhofft mit Befannten gufammen; manche Familie mußte eine Meile und mehr weiter fahren weil ber Krug, ben man aufsuchte, schon besetzt war. Die Kinder trieben fich in ber Rüche und im Stall berum und freuten fich bes abenteuernden Lebens.

In Reval hatten bie Wenigsten ein eigenes Saus ober eine beftimmte Wohnung. Die Meiften mietheten wenige Zimmer, Die ein Mätler verschaffte, auf ein paar Tage. Man behalf fich ba ziemlich eng; es war eine Art von Bivouafiren, wo felbft bie Dablzeiten eilig und unregelmäßig abgemacht wurden: benn in ben wenigen Tagen mußte febr viel gescheben, man mußte in die "Buben" geben und einfaufen, man mußte nach Ratharinenthal fahren und bort fpagieren geben, man mußte auch in bas Theater gebn und febn, was bie Schauspieler wollten. Der Antheil, ben befonders bie Damen an bem Theater nahmen, war mitunter recht eigentbumlicher Art. Go erinnere ich mich, bag ein paar Damen aus unserer Nachbarschaft meiner Mutter begreiflich machen wollten, was fie eigentlich gefeben batten. Sie ergablten bie Fabel bes Stude, aber andere Erinnerungen aus einem andern Schauspiel ber verirrten fich in die Erzählung binein, ba corrigirten fie fich bann wieder mit ben Worten: "ach nein, bas war am Dienstag."

Der gesammte jugendliche Abel bes Landes verlebte biese Tage in einer großen Gesellschaft. Man fam auf dem Jahrmarkt zufammen, wo so ziemlich ohne Ausnahme ein jeder von uns seine Barschaft auf bieselben Gintaufe verwendete, die regelmäßiger Beise in einer — ber himmel mag wissen warum — Karbuch genannten ledernen Rappe, einem eleganten Spazierstödchen, einem roth-saffianen Taschenbuch und ein paar Sporen bestanden. Man vereinigte sich in bem Konditorladen und ging in gablreicher Gefellschaft im Meer ober wie man herkommlich fagte in ber See baben. Bei biefem gemeinschaftlichen Leben lernte man bann auch biejenigen etwas alteren Anaben tennen, die im gangen Lande eine gewisse Berühmtheit als fire Jungens par excellence hatten, beren Ruf aber in ber That weiter gar nichts besagte als eben, bag fie fire Jungens seien, mas trot aller Emphase immer ein febr unbestimmter Begriff blieb. Diese principes juventutis hatten bas volle Bewußtsein ihres Borzugs und ibrer Burbe und lebten nur unter einander auf einem Jug ber Gleichbeit und gegenseitigen Anerkennung, während fie bie ganze übrige Anabenschaft febr von oben berab behandelten. Meine Gefährten ließen sich auch imponiren und nahmen es bin, als gehöre es sich so; ich aber betrachtete mir im Stillen biese Fürsten ber Jugend mit großer Berwunderung; benn es war wirklich gar nichts Besonderes an ihnen und gar nicht zu begreifen, worin die allgemein anerkannte Ueberlegenheit eigentlich bestand. Auch find alle die Anaben, die bamals unter ihren Altersgenoffen eine folche Geltung hatten, fpater verschollen ohne in der Welt oder auch nur in ihrer Provinz Epoche au machen. Wer fie jett auffuchen wollte, wurde fie in bochft unbebeutenden Berhältnissen wiederfinden und erfahren, daß ihr ganges Leben fich in abnlichen Berbaltniffen bewegt bat.

Der Jahrmarkt war beiläufig bemerkt eigentlich eine ziemlich seltsame Anstalt, benn Reval war als Handelsstadt gegen frühere Zeiten schon sehr gesunken, russisches Pakwesen erschwerte alle Berbindungen; die langen Kriege der Zeit hatten sie vollends unterbrochen; es kamen nur sehr wenige ober gar keine fremden Kausseute hin, etwa einen Italianer abgerechnet, der aus Petersburg kam und schlechte Kupserstiche seil bot. Im übrigen waren es die wohlbekannten Revalschen Kausseute, die für einige Wochen aus allen Straßen der Stadt in Bretterbuden unter den alten Linden des ehemaligen Kirchhofs der Nikolaikirche übersiedelten und dort

verlauften, was auch sonst in ihrem gewöhnlichen Baarenlager zu baben war.

Gesellschaftlich war es bamals für Reval eine sehr glänzende Zeit; ber Erbprinz von Oldenburg repräsentirte als General-Gouverneur und gab in dem lange verödeten Ordensschlosse glänzende Feste. Mehrere reiche Leute, der Senateur Uextull, Baron Dellings-hausen, Graf Buxhövden und noch andere gaben Bälle und Diners und während der Saison wurden Besuche endlos hin und her gewechselt.

Natürlich sah ich von bem allen nichts, als bin und wieder ein paar Damen, die meiner Mutter Besuche machten, aber ich borte von allen Ballen fprechen und eines Abends wurde meine Ginsamteit in unserem mittelalterlichen Sause gar feltsam gestört. Ball im Schlosse bei bem Brinzen von Olbenburg, und als bas Test im iconften Bange mar, fand fich, bag man nicht Spieltische genug habe für Alle, die sich nach einer fogenannten Partie febnten; die Diener bes Prinzen sprangen in größter Gile burch bie Stragen in bie nächsten Saufer befannter Berren vom Abel und baten um Spieltische. Auch zu mir tamen sie mit ihrem Anliegen, und ohne bag man sonderlich auf meine Entscheidung gewartet hatte, murben brei ober vier Tische, die wirklich ba waren, fortgetragen. Den einen bavon, beffen grune Dede einen bebenklichen Rig batte, erkannte meine Mutter gemiffermagen auf bem Ball, nämlich fie munberte fich in ber Langeweile und Stille barüber, daß da ein gerade so übel zugerichteter Spieltisch ftanb, wie bei uns einer auf die beffernde Sand bes Tischlers wartete.

Uebrigens habe ich die schöne Welt der Provinz dennoch vereinigt gesehen, nämlich auf einem Ball im adelichen Klub. Torthin wurden Knaben meines Alters mitgenommen. Das war üblich. Da sah ich denn die geseierten Schönheiten und glänzenden Toiletten, den Prinzen von Oldenburg, der nicht schön war und auch auf einem Fuß lahm ging, Garde- und Kavallerie Ofsiziere ohne Zahl, Söhne des Landes, die auf Urlaub da waren und ihre glänzenden Unisormen zur Schau trugen. Es war mir schon im Theater und selbst in den Straßen ausgefallen, daß diese jungen Herren eigentlich immersort

Mobell standen. Es schien in ihrem Dasein gar keinen Augenblick au geben, in bem fie nicht mit bem Gebanken an ben Effect, ben fie machen wollten oder sich zu machen einbildeten, beschäftigt waren. Sie hatten die wunderlichste Art von der Welt in das Theater, in einen Saal einzutreten, geräuschvoll und affectirt; und was für friegerische Stellungen nahmen sie auf Treppen ober in der Borballe bes Theaters an, um die Damen an sich vorbei befiliren zu lassen. Eine Sitte aber, die für meine Mutter als ein Zeugniß bochfter Barbarei ber Gegenstand unendlichen Spottes und wirklichen Unwillens war, ging vom Kaiser aus. Alexander I. war bekanntlich ein schöner Mann und hatte einen febr entschiedenen Glauben an feine eigene bezaubernde Schönheit, selbst als er schon, wie Byron fingt, ein ziemlich bejahrter Jüngling war; aber bieser schone Mann hatte leiber etwas fciefe und febr bunne Beine. Dem zu entgeben und boch nicht in revolutionare Pantalons zu verfallen, stedte er seine eigenen Beine und die ber ganzen ruffischen Armee in gewaltige bobe Stiefeln, die auf keine Beranlassung ben Schuben und seibenen Strumpfen früherer, in ben Augen meiner Mutter iconerer Tage wichen. Alles tangte in großen Reiterstiefeln und Sporen. "A sight not matched since Orpheus and his brutes," wie Byron ausrief, als er auch in England Offiziere in spurs and boots tangen fab.

Was das ganze Treiben von provinzieller Lächerlichkeit an sich haben mochte, hörte ich vielsach besprechen, denn Alexander Rennen-kampf besuchte uns häufig und war noch weniger geneigt als meine Mutter, seine Landsleute zu schonen.

Bon den Revalfahrten kehrten wir gern wieder heim nach Arroküll; was der Anstand gebot, dem war genügt; Genuß und Befriedigung konnte meine Mutter in einem Kreise, wo intellectuelle Auszeichnung wenig oder vielmehr gar nicht beachtet wurde, in dem kein Mensch sich um Kunst und Litteratur kümmerte, unmöglich sinden. Es wurde kein vollständiger Winterseldzug in die große Welt zu Reval unternommen, obgleich meine Mutter häusig auf kürzere Zeit in Reval gewesen ist.

Wir lebten weiter in Arrofull, wo fich unfer Dafein eigentlich immer einsamer gestaltete; benn auch an ber ländlichen Geselligkeit

nahm meine Mutter, nachdem die ersten Jahre vorüber waren, gerade nur soviel Antheil, als eben nötig war. Befreundet war sie mit Niemanden; benn Niemand theilte ihre Interessen.

Unsere Einsamkeit wurde periodenweise baburch noch vollständiger, bag mein Stiefvater häufiger und länger als früher abwesend war. Geschäfte nöthigten ihn vielsach zu verreisen. Dann war ich oft längere Zeit mit meiner Mutter allein.

Ungleich größeren Eindruck als die wechselnden Borgänge der äußeren Umgebung machte mir der Umschwung, der sich um jene Zeit in den Anschauungen meiner Angehörigen vollzog und der mich um so lebhafter beschäftigte, als er mir unverständlich, ja räthselhaft blieb.

Eine leidenschaftliche Feindschaft gegen Navoleon und die Franzosen, ein burch ben Napoleonischen Druck emportes Gefühl, mar bisher burchaus die herrschende Stimmung in unserem Sause und in bem gefellschaftlichen Kreise meiner Mutter gewesen; so ausschließlich, daß fein diefer Richtung fremdes Element fich baneben geltend machen konnte. Die frangösische Revolution wurde mit Abscheu genannt als eine Rette grauenhafter Frevel und der Ursprung aller gegenwärtigen Uebel. Der alten Zustände wurde mit einer gewissen Bietat gebacht, man fab fie vielfach in romantischer Berklärung, und nur gemiffer Dinge, bie ber perfonlichen Stellung meiner Mutter nicht zusagten, murben mit einiger Bitterkeit verurtheilt. Es handelte fich in ben Augen meiner Eltern, wie gur Beit in benen ber allermeiften Menschen, lediglich barum Napoleons Berrschaft zu fturgen; weiter bachten fie nicht, und bas ließ fich erklaren, es lag theils im Buge ber Zeit, theils in ber Perfonlichkeit meiner Eltern. Dein Stiefvater war freilich einst gleich seinem jungsten Bruder seiner Befinnung nach Liberaler gewesen und batte fich zu Meinungen bekannt, die in seinem Geist mit einem nicht unbebeutenden Abelsbewußtsein in einem etwas unklaren und wunderlichen Bündnig lebten. Bor ber hand aber fehlte ber liberalen Gefinnung, wie die allgemeine Weltlage fich gestaltet hatte, jeber Gegenstand und jeber Anhaltspunkt. Was die frangösische Revolution einst verheißen batte, war durch Napoleon auf das gründlichste beseitigt; es war verschwunden, und

aus jener großen Bewegung schien nichts hervorgegangen als ein rohes Glückritterthum, das mit grenzenloser Anmaßung willfürlich herrschte. Dagegen empörte man sich, und das Widerstreben wurde der eigentliche, ausschließliche Inhalt des Lebens. Meine Mutter vollends war eine von Grund aus aristokratische Natur, aristokratische Formen waren ihr ein Lebensbedürsniß, und sie verlangte in der Gesellschaft und im Staat ganz entschiedene aristokratische Einrichtungen. Ihre Ansprüche, die Forderungen die sie für ihre Aristokratie machte, gingen sogar sehr weit; nur daß sie der Grenzen dieser Aristokratie anders zog als die Geschichte. Jeht aber sühlte sie sich von dem neuen Zug ergriffen, der durch die Zeit zu wehen begann, und ich mußte eine große, wenn auch nur theilweise Wandelung in ihren Ansichten erleben.

Meine Eltern waren nämlich mit dem Gebahren des Wiener Congresses sehr unzufrieden, obgleich sie nur sehr wenig davon ersuhren und natürlich in unserer abgelegenen Provinz, dem Schauplatze der Ereignisse fern, außer allen bedeutenden Verbindungen, gar keinen Maßstab für die Bedeutung der Erscheinungen hatten und sich diese sehr willkürlich, mitunter phantastisch beuteten. Ganz urplötzlich waren nun die eben beendeten Kriege nicht bloß ein Kampf gegen Napoleonische Weltherrschaft, sondern ein Kampf sir politische Freiheit, für das Recht der Völker ihren Regierungen gegenüber gewesen: Dinge an die Beide, mein Stiesvater und meine Mutter, während der Ereigenisse selbst nicht im entserntesten gedacht hatten.

Die Fürsten, hieß es, betrugen sich nun schändlich, hielten nicht Wort und betrogen die Bölker. Es wurde ihrer nun mit dem Ausdruck des Hasses gedacht, und zugleich wurde von dem König von Preußen und dem Kaiser Franz mit Geringschätzung gesprochen, als von Menschen, denen selbst der gewöhnlichste Grad von Bildung und Einsichten fehle.

Wie willfürlich babei die Ercignisse mitunter gedeutet wurden, bavon ist mir ein merkwürdiges Beispiel im Gedächtniß geblieben. Meine Mutter sand eines Tags in der Zeitung einen kleinen Artikel, der besagte, das Schicksal des Lüpowschen Freicorps sei nun entschieden; es sei in ein preußisches Linien-Regiment umgewandelt worden.

Meine Mutter war ganz außer sich! Sie hatte sich eine überschwängslich ibeale Borstellung von dem Lühowschen Corps gemacht und sah es im Geist aus lauter Theodor Körners zusammengesett. Und nun wurden diese interessanten jugendlichen Helden und Sänger "untergesteckt", wie meine Mutter das mit einem veralteten Kunstausdruck nannte. Man machte sie ungefragt zu gemeinen Soldaten des stehenden Heeres. Noch dazu stammten die Borstellungen, welche meine Mutter von einem preußischen Soldaten hatte, aus der Zeit von 1806 her. Selbst der Sohn eines ordentlichen Handwerkers konnte nicht zum Soldaten hinab sinken, wenn er nicht vorher durch eine lange Reihe von Entwürdigungen gegangen war: und nun diese hochgebildeten Schöngeister und Helden! Es war eine thrannische Niederträchtigkeit sonderzleichen; meine Mutter war empört darüber, daß eine solche Abscheulichkeit mit solchem Gleichmuth in der Zeitung gemeldet wurde.

Als nun wieder ein großes Ereigniß erschütternd durch ganz Europa wiederhalte, Napoleon aus Elba entstohen und wieder Herr von Frankreich war, da nahmen meine Eltern in gewissem Sinn für Napoleon Partei; er stand nun nach ihrer Ansicht auf der Seite der Freiheit. Sie wünschten seinen Sieg und zweiselten eigentlich nicht daran; denn die Feldherren der Berbündeten wurden mit großer Geringschätzung besprochen. Blücher namentlich war nichts weiter als ein roher unwissender Husar, nur die Begeisterung der Bölker hatte über Napoleon gesiegt, und die kam diesmal den Fürsten nicht zu Hüsse.

Ich hatte während dieser Kriegsjahre vielsach auch noch eine andere merkwürdige Ersahrung gemacht, deren eigentliche Bedeutung mir erst sehr viel später klar geworden ist. Wir hatten ziemlich viele Leute im Hause, die aus Deutschland her waren; die trugen natürlich alle großes Berlangen zu ersahren, was in der Welt vorzing. Aber was man ihnen davon mittheilte empfingen sie stets mit entschiedenem Mißtrauen und Unglauben. Wenn ich ihnen dann versicherte, diese oder jene Nachricht sei authentisch, stehe als eine authentische in der Zeitung, dann war es für diese Leute ausgemacht, daß kein wahres Wort daran sei. Papier ist geduldig, riesen sie

bann mit großer Berachtung aus, was in ber Zeitung ftand konnte nur erlogen fein und murbe mit ber außerften Beringschätzung bebanbelt. Dagegen suchten fie von Leuten, bie ben unteren Ständen angehörten, auf Umwegen, wie fie meinten bie Wahrheit zu erfahren, bie man ihnen vorenthalte, und in biefer Beziehung fpielte namentlich ein Ungar eine bedeutende Rolle bei ihnen. Er war eine Art von Thierargt und fam jedes Frühjahr aus feiner fernen Beimath, aus ben Puften an ber Theiß, bis nach Eftland, um bier von But ju Gut zu wandern und alle nöthigen dirurgischen Operationen an Thieren auszuführen. Der wurde mit bem größten Intereffe ausgefragt, und ber fonfuse Unfinn, ben er in gebrochenem Deutsch ergahlte, galt für ausgemachte Bahrheit. Alle Staatsgeheimniffe murben klar. Ich erinnere mich noch, wie er in glorreicher Berwirrung berichtete, bag er auf feinen Wanberungen alles voll Solbaten gefunden habe, auch in Schlefien, Ruffen, Preugen, Deftreicher, allerhand Bolf; ber Rammerbiener Franz Winkler fagte, wie im Nachbenten über bedeutende Nachrichten verloren: "om om, also die Deftreicher haben Schlefien befett."

Meine Mutter war sehr verwundert, wenn sie dergleichen wahrnahm, und meinte, die Gesetze Englands, denen zu Folge ein jeder von seines Gleichen gerichtet werden müsse, seien doch sehr weise. Ein jeder glaube eben nur seines Gleichen.

In dieser Allgemeinheit möchte dem wohl nicht so sein, die Erscheinung mußte offenbar auf andere Weise erklärt werden, und die Erklärung ergiebt sich wohl wenn man erwägt, daß dieser entschiedene Unglaube in Beziehung auf Alles, was von den höheren Ständen, oder vollends von der Regierung ausging, seither in Deutschland verschwunden ist. In jener guten alten Zeit, die mitunter in so seltsamer Weise verherrlicht wird, lebte das Bolk sehr allgemein, und keineswegs mit Unrecht, in der Ueberzeugung, daß man es von Oben her in einem bestimmten Kreise von Borstellungen zu erhalten, daß man es gestissentlich zu täuschen und ihm die Wahrheit vorzuenthalten suche. Das Wesen der guten alten Zeit war auch an solchen Zügen zu erkennen.

Merkwürdig war es aber wohl, welche Aufregung Napoleons

Rücklebr und bas gange Wefen ber bunbert Tage auch in Eftland bervorrief. Jebe unmittelbare Gefahr lag boch, Eftlands nicht gu gebenken, für gang Rugland unendlich fern; und bennoch beschäftigten fich nicht nur die Kreise bes Abels, sondern auch die fogenannten beutschen leute und bie Rleinstädter auf bas lebhaftefte mit ben Ereigniffen bes Tages. Sin und wieber reichte fogar eine bunfle Runde von bem neuen Kriege bis in die Dorficanten binab, wo fie natürlich in febr einfacher und zugleich febr feltsamer Gestalt erichien. Das Bernausche Grenabier-Regiment brach auf nach Bolen. Unfer Bawlowsty ericien in unferer Gegend, um auch bon uns Abschied zu nehmen, wo fich bann zeigte, bag er namentlich für mich eine gemiffe Freundschaft batte. Er war in einer febr gebobenen Stimmung, Beförberungen und Orben ichmebten ibm bor. 3ch erinnere mich noch, wie er mir und bem fleinen Baftor Midwig por beffen Sausthur verfündete, Rapitan werbe er werben in biefem Feldaug und ben Annen-Orden um ben Hals werde er befommen, bas wiffe er gang gewiß. Und wie ber Baftor, die Tabatspfeife im Munde, ihn babei mit einem feltfamen Lächeln betrachtete, in bem fich bie Theilnahme ber Ueberlegenheit mit ben Illusionen ber Jugend ausfprach!

Wir hatten, beiläufig bemerkt, inzwischen einen anderen Offizier im Hause gehabt, einen ziemlich alten Lieutenant, der von den großen Begebenheiten der jünsten Bergangenheit so gut wie nichts erlebt hatte, denn er war immer bei den Depot- und Reserve-Bataissonen gewesen und nicht weiter gekommen als nach Polen. Ein sehr stilles Subsekt, mit dem gar nichts anzusangen war und dem es auch nicht einsiel, daß jemand darauf verfallen könnte mit ihm zu sprechen. Wenn man ihn hätte gewöhnen können, bei Tisch anständig und reinlich zu essen, wäre die Sache gar nicht so übel gewesen.

Die Pernauschen Grenadiere hatten in der Provinz einen so schlechten Ruf erworben, daß es kein geringes Aufsehen machte, als Stackelberg von Jürgensburg seinen ältesten Sohn Otto, einen der berühmtesten fixen Jungens des Landes, als Fahnenjunker mit diesem Regiment ausmarschiren ließ. In der großen Berwunderung, die man dem Bater von allen Seiten aussprach, gab sich die Mis-

billigung fo beutlich fund, daß feine Unbefangenheit babei für mich ein Begenftand größter Bermunberung wurde. Stadelberg erflarte, bie Offigiere von biefem Regiment tenne fein Sohn icon, folle er etwa mit gang Fremben marschiren? 3ch war verwundert, bag er uns nicht verstand; verwundert, daß irgend Jemand biefe Offiziere als Befen anfah, zu benen man geboren fonne; verwundert, bag ein Menfch, ber zu unserer Gesellschaft geborte, fich mit feinen Ansprüchen auf einer so niedrigen Stufe bielt. Und boch war gerade biefer Stadelberg auch einmal in feinem Leben auf romantische Abwege gerathen. Als er feine erfte Frau verloren hatte, war er in Bergweiflung, reifte in's Ausland, wenn auch nicht eigentlich um fich zu troften ober fich zu zerstreuen; er traf mit einem gewissen Rochius zusammen und fiel bem febr beschwerlich burch häufige Unfälle thränenreicher Trauer. Diefer Rochius beschrieb es in feiner confusen Beife gar nicht übel, wie fie zusammen von Turin aus zur Superga binaufgestiegen seien und Stadelberg ba oben gleich wieder angefangen habe zu heulen. Stadelbergs Plan war, er wollte burch gang Europa reifen und gulett nach Konftantinopel geben an ben Bosporus - bas folle bie iconfte Gegenb ber Welt fein - ba wollte er fich aus Berzweiflung in's Meer fürzen. Er fam aber nach einiger Zeit zu Saufe, obne in Konftantinopel gemefen gu fein, und beirathete gang vernünftig eine zweite Frau.

Für meine Eltern war Napoleons Sieg in bem erneuten Kampf, wie gesagt, kaum zweifelhaft. Was waren bas für Staatsmänner und Feldherren, die ihm gegenüber standen! Und wie wenig mußten die von den Fürsten betrogenen Bölker für diesen Krieg begeistert sein!

Es kam anders; das neue französische Kaiserreich brach unter gewaltigen Schlägen der Preußen sast augenblicklich wieder zusammen. Man hätte glauben können, eine so unerwartete Wendung der Dinge hätte auf meine Eltern einen gewaltigen Eindruck machen und das Gefühl einer mächtigen Enttäuschung hervorrusen müssen. Nichts weniger als das. Blindes Glück hatte entschieden, man machte so wenig als möglich daraus und sprach darum nicht mit weniger Geringschätzung von Wellington oder besonders von dem roben alten Blücher.

Napoleon aber murbe in febr ibealifirter Geftalt gefeben unb

blieb in seiner Gesangenschaft der Gegenstand eines etwas sentimentalen Interesses. Auch war man sehr geneigt, so hoch auch die Tapserseit der deutschen Freiwilligen angeschlagen wurde, vorzugsweise das für wahr zu halten, was die Franzosen über den Krieg erzählten und wonach Ruhm und Preis ihnen, den Besiegten, oder eigentlich nicht Besiegten, ganz allein gebührte.

Mit welchem Interesse lasen meine Eltern bas Manuscrit de Ste. Helene, bas für Napoleons Wert galt. Ganz Europa ließ sich burch bas armselige kleine Hest täuschen, wie sollten meine Eltern eine Ausnahme machen!

Mir waren die Ereignisse gegenwärtiger als ihnen. Der unverzeihliche geschichtliche Irrthum, vermöge dessen die Ereignisse des Feldzugs 1807 unmittelbar an die des Jahres 1805 geknüpst wurden, als läge gar kein 1806 dazwischen, der siel mir gar sehr auf und erregte mir großen Zweisel. Ich erwähnte des Umstandes; er war nicht bemerkt worden, meinen Stiesvater störte er auch nicht weiter, und meine Mutter wußte ihn sehr leicht zu erklären. Ohne Zweisel war das Manuscript aus Napoleons Gefängniß nur nach und nach auf geheimsten Wegen in ganz kleinen Fragmenten nach Europa gelangt, und eine ungeschickte Hand hatte es zusammengefügt.

Ich hatte natürlich nicht ben Muth meinen Eltern gegenüber in entschiedener und bewußter Opposition auszutreten, und ließ mir manches einreben ohne eigentliche Ueberlegung; aber nicht alles. Daß man Napoleon nach St. Helena gebracht hatte, wurde ein für allemal in meinen Augen keine Abscheulichkeit. Er hatte schon einmal sein Wort gebrochen, wie sollte und konnte man sich ein zweites Mal darauf verlassen, wie konnte er auch nur Anspruch darauf machen? Darauf kam ich immer zurück, so sehr auch meine Mutter sich darüber ärgerte und meine Ansicht in etwas leidenschaftlicher Weise als durchaus unedel verurtheilte.

Als sichtbarer endlicher Schluß ber langen Kriege kehrten im späten Herbst die russischen Truppen wieder heim. Ein anderes Regiment, das erste Karabinier-Regiment, kam in unsere Gegend, das Hauptquartier besselben im Vorbeimarsch auch eine Nacht zu uns. Da kamen zwei Lieutenants als Quartier-Macher voraus und

begegneten bei une bem Safenrichter bes Rreifes, bem biden Bendenborf, beffen feltene Rorpuleng fie in Bermunberung gu feten fcbien. Es tam ber Regiments - Abjutant, ben Arm noch in ber Binbe bont vergangenen Jahre ber, ber hauptmann-Schatmeifter bes Regiments. Die Regiments-Raffe ftand bewacht im Dof, ber Abjutant zeigte bie filbernen Trompeten mit bem Georgen-Rreug und erwartete fichtlich entschiedene Bewunderung. Endlich erschien ber Dberft Frebtag, ein Deutscher, ber für einen febr tuchtigen Offizier galt und in feinem Wefen allerdings etwas rubig Bestimmtes batte. Er ift fpater als General-Lieutenant bei bem Sturm von Brailow geblieben. brachte aber auch noch einen Major mit, einen altlichen Mann, beffen Beift gang ungemein langfam zu operiren ichien, und an bem ich mit leiblichen Augen feben follte, wie weit die Ruffen bavon entfernt find, mit Orbenszeichen eine 3bee von Ritterthum zu verbinden, von einer ritterlichen Brüberschaft, bie ihre Sierarchie, ihre verschiebenen Grabe bat. Orbenszeichen waren ihnen ein bloger Schmuck, ben ihnen ber Raifer verleiht; fo etwas wie ben Orientalen ein Ehrenpelz und ein reicher Turban. Bei ber Berwirrung, die in ben Kanze= leien herrschte, mar es im Laufe ber letten Feldzüge nicht felten vorgefommen, bag einem Offigier ein und berfelbe Orben zwei ober brei Mal verlieben murbe. Das mußte biefem Major begegnet fein, benn er trug mit großer Seelenruhe und vieler Würde ben Wladimir-Orben 4. Rlaffe in zwei Eremplaren auf ber Bruft.

Die Offiziere setzen sich mit Schärpe und Degen zu Tisch, weil ber Herr Obriste babei war. Einer von ihnen, ein Deutscher, erklärte mir, das bringe der Dienst so mit sich. Wie sie nachher in den Zimmern herum standen, war mir besonders der Hauptmann-Schatzmeister auffallend. Er hörte sehr ausmerksam zu was gesprochen wurde, ja er vertieste sich in das Zuhören. Dabei öffnete sich der Mund, das Kinn sank fast bis auf die Brust herab und die Kniee knickten ein, so daß er merklich kleiner wurde. Das seltzamste aber wurde dadurch herbeigeführt, daß er offenbar das Bewußtsein dieser bösen Gewohnheiten hatte; denn er besann sich von Zeit zu Zeit, dann schnappte der Mund ganz plöglich zu und er suhr um zwei Zoll in die Höhe, indem er die Kniee streckte.

Auch dies geräuschvolle Ereignis war vorüber gegangen und das Regiment im Lande einquartiert und eingerichtet. In seiner ganzen Haltung zeigte sich in sehr auffallender Weise, was namentlich in Rußland ein tüchtiger Obrister über seine Leute vermag. Das Regiment benahm sich ganz anders als das Pernauische. Es ging sehr ruhig, still und ordentlich darin her; und was dabei besonders bemerkenswerth war: man hörte weder von so häusigen noch von so grausamen körperlichen Strasen, als bei unserer früheren Einquartierung, wo stets rohe Bergehen und ebenso rohe Strasen mit einander wechselten. Auch die Ofsiziere schienen weniger verwildert. Sie waren meist anspruchslos und ruhig.

Dier murbe mir nun bie Belegenheit geboten, bas leben und Treiben eines ruffifchen Offigiers fennen zu lernen, ber ein fogenannter orbentlicher junger Menfch ift. Der Unterlieutenant Rafcbinefi, bei une einquartiert, war bas Mufter eines folden. Bollfommen harmlos, er trubte fein Baffer, aber er that auch fonft auf ber Welt nichts. Es war ein wie es ichien für einen ruffifchen Urmee-Offizier wohlhabenber junger Mann, febr gut equipirt, immer in neuen fauberen Rleibern. Bei uns ericbien er nur wenn er gu Tifch gerufen murbe, an Wochentagen im Ueberrock, an Sonn- und Feiertagen febr gewiffenhaft in ber Uniform. Babrend bes Effens fprach er fein Wort, sowie bie Stuble gerückt wurden empfahl er fich, um es fich wieber in feiner Wohnung in einem Spencer und Pantoffeln bequem zu machen, und in biefer Geftalt ging er ben ganzen Tag in seinem Zimmer auf und ab, außer daß er bin und wieber einmal eine Stunde lang ober fo gum Fenfter binaus lebnte und in ben leeren hof schaute. Er machte felbst im Sommer biefe regelmäßige Bewegung im Zimmer ab. 3ch fann mich nicht errinnern, baß ich ibn auf einem Spaziergang im Garten ober im Part gefeben batte.

Auch mir gelang es nicht einen eigentlichen Berkehr mit ihm anzuknüpfen. Es war gar nichts mit ihm anzufangen. Der Bruder meines Stiefvaters wußte feinen Lieutenant allerdings besser für die Belustigung der Nachbarschaft nühlich zu machen. Er hatte wenig zu thun und liebte gewagte Scherze, bei denen er häusig felbst ein großes Talent als tomischer Schauspieler entwickelte, eine Grazie ber Romit und felbst bes Burlesten, wie fie mir nicht leicht wieber vorgekommen ift. Reigung und Müßiggang machten es zu einer feiner Saupt-Reffourcen, feinen Lieutenant gum Marren gu haben. Der junge Belb bieg Magtalitoff und war icon in feinem Meugeren nicht von ber Natur begünstigt; das lange blaffe Geficht war durch verschiedene Warzen, kleine Geschwüre und bal. ausgezeichnet, und bas schwarze Saar schien stets in einer Emporung gegen Ramm und Burfte. Run bente man fich bagu, wie ein ruffifcher Offigier gur Zeit bes Raifers Mexander herausgeputt war: eine wespenartig geschnürte Taille, boch gepolfterte Bruft, eng anliegende Beinkleiber und gewaltige Stulpftiefel, die beffer für Rüraffiere als für leichte Infanterie gepaßt batten, machten jebe Geftalt zu einer munberlichen. Diesem unglücklichen jungen Mann machte Gottbard Knorring unter anderm weiß, daß er gang vorzüglich tange, und brachte es babin, daß fie beibe mit einander, wo fich zahlreiche Befellschaften versammelten, zu allgemeiner Erbauung große pas de deux ausführten: ein pas cosaque. Anorring, ein ausgezeichneter Schuler bes großen Bestris, trieb babei bie anmuthigften Boffen. Maßtalitoff fab fo ernsthaft brein, als batte er bie Welt zu beberrichen, und machte, beibe Arme in die Suften geftemmt, in feinen großen Rurier-Stiefeln bie abenteuerlichften und ungeschickteften Rapriolen, Die je ein menschliches Auge geseben bat.

Einmal wurde unser einförmiges Leben dadurch unterbrochen, daß wir abermals, wenn auch nur für einige Tage, zur Saison nach Reval reisten. Für mich brachte der Ausenthalt dort keinen großen Gewinn. Nur war ich bei dieser Gelegenheit als ein sehr gewissenhafter Reisender thätig. Durch Küttners Reisen in England, von denen ich in unserer Bibliothek ein paar verlorene Hefte gefunden hatte, dazu begeistert, beschried ich mit großem Eiser in einem genau und umständlich geführten Tagebuch alles, was sich meinem Auge zeigte, schon auf dem öden Hinweg, so wie alles, was in Reval irgend bemerkenswerth sein konnte. Als ob ich ein vielseitiger Tourist in fremden Landen wäre, hatte ich schon daheim in Arroküll den land-üblichen Pflug und Plan und Aufrisse von Bauernhäusern gezeichnet.

Bon biefen Unterbrechungen abgeseben trug unfer ländliches Dafein ben Charafter bes Stilllebens. Ein befonderes Intereffe erhielt baffelbe, wenn ber alte General Gottbard Knorring aus Dorpat auf bas Land tam um nachzuseben, was auf feinen Gutern vorging. Er wohnte bann bei uns, bestellte feine Geschäftsleute bortbin gu fich und fubr von Arrofull aus auf Stunden auf feine Guter. Er war uns allen ein febr lieber verehrter Gaft, und ihm felbft war Abends am Theetisch meiner Mutter febr behaglich zu Muth. Er erzählte bann febr gern Scenen aus feinem intereffanten Lebenslauf, ber ibn in mancherlei merkwürdige Lagen geführt hatte. Balb von feinem vertrauten Berfehr mit bem Raifer Paul, als biefer noch Groffürst war, und besonders mit beffen Gemablin, der nachberigen Raiserin Maria Feborowna; balb von bem Krieg gegen Guftav III. von Schweben, in welchem eigentlich er unter bem Namen bes Grafen Buschkin bie ruffische Armee fommanbirt batte; am liebften von ben Erinnerungen feiner Jugend, bem erften Türkenfrieg ber Raiferin Ratharina, ben er als Abjutant bes General Bauer mitgemacht hatte. Meine Mutter nahm ben lebendigften Antheil an feinen Erzählungen, ich borte ibm mit gespannter Aufmerksamkeit zu, und ich habe vieles bavon in bas Tagebuch aufgenommen, bas ich - wie gefagt - fcon bamals führte.\*)

Die langen Perioden der Einsamkeit trieb ich meine phantastischen Spiele und Beschäftigungen in der schon erwähnten Weise sort, nur daß wie ich älter wurde mehr Zusammenhang hinein kam. Im Winter mußten sie natürlich mehr auf das Zimmer beschränkt bleiben; doch wußte ich auch da Rath; ich las mit großem Eiser Thielkes Beiträge und Tempelhoss siebenjährigen Krieg und spielte auf meinem Tisch mit papiernen Soldaten, die ich mir selber zeichnete, anmalte und aussichnitt, Scheusalen deren einige mir noch sehr lebendig vorschweben, den größten Theil des siebenjährigen Krieges durch; so gut es gehen wollte alle einzelnen Evolutionen der Schlachten. Ich erdachte auch ein Mittel mit Papierstreisen die tranchées vor der belagerten Festung darzustellen, und konnte ganze Tage in dieser Beschäftiguug hindringen. Ich muß dabei bemerken, daß ich von Besestigungen und dem Belage-

<sup>\*)</sup> Bgl. Theodor von Bernhardis Bermischte Schriften, Bb. I, S. 57ff. (Berlin 1878).

rungskrieg zuerst sehr nebelhafte Vorstellungen gewann. Ich hatte nämlich Belidors Versuche über Befestigungskunft und Artillerie mit dem größten Interesse gelesen. Es war das erste Buch der Art, das in meine Hände kam. Da ich aber keinen Begriff von Geometrie hatte, im Rechnen sogar nicht über die 4 Spezies hinausgekommen war, und da bei dem Werk keine Pläne sind, kann man sich ungefähr denken, wie unbestimmt und räthselhaft die Vilder und Vorstellungen bleiben mußten, die ich mir daraus entnahm.

Mich felbst ergriff nach und nach bas Berlangen zu lernen, bas Bedürfnig bes Fleiges und ber Arbeit. 3ch wußte, daß man bie alten Sprachen wiffen muffe; bas verftanb fich von felbft. Ja man batte mir gelehrt, mit Beringschätzung auf die Jugend bes Landes berabzuseben, die nicht Latein fonnte. Auch befag ich Brobers lateinische Grammatif, und es schien vorausgesett zu werben, bag ich mich bamit beschäftigte. Db ich es wirklich that und in welcher Weise, bem fragte Niemand nach. 3ch that es aber gulett aus eigenem Antrieb und arbeitete nun, wie bas Intereffe für bie Sache wuchs, eine Reihe von Sabren mit einem leibenfchaftlichen und qugleich ausbauernben Fleiß, bom früben Morgen bis in bie fpate Nacht. Wochenlang fonnte man mich mabrend biefer Jahre nicht zu einem Spaziergang in's Freie bewegen. Die Renntniffe, Die ich mir in biefer Weise erwarb, ohne alle Leitung, gang mir felbst überlassen, waren natürlich febr unregelmäßiger, jum Theil ber feltsamften Art. 3ch lernte Latein, mit Sulfe jener elenden Grammatit, aber ohne fie in regelmäßiger Weise burchzuarbeiten. Die habe ich schriftliche Uebersetsungen gemacht. Wer hatte fie auch burchfeben und corrigiren follen?

Mit meinem leibenschaftlichen Interesse für die Sachen eilte ich zu dem Lesen der Autoren, lange ehe meine grammatischen Keuntnisse weit genug vorgerückt waren; und durch das Lesen gewann ich dann eine Uebung im Berständniß der Sprache, der das grammatische Studium und die auf ihm beruhende Einsicht nicht nachkommen konnte. Die natürliche Folge war, daß ich zwar dahin gelangte mit Leichtigkeit zu lesen, zu verstehen und zu übersehen, daß aber meine Kenntniß der Sprache niemals in genügender Weise streng wissenschaftlich begründet war. Ich hätte nicht ohne Fehler Latein schreiben können,

und fcandirte falfc. Doch ba ich auf meinem Wege rafch genug vorwarts tam, fühlte ich nicht was mir fehlte. Der erfte Autor, ben ich las als ich mir kaum bie nothwendigften grammatischen Formen eingeprägt batte, mar Eutrop. 3ch fand ibn bei einem gewiffen lowe, einem febr ichwerfälligen Gefellen, ber Sauslehrer in Git bei Brebes geworben war, fab binein und glaubte zu bemerken, bag ich bamit wohl zur Noth fertig werben fonnte, obgleich bas Berftanbnig bes Tertes in biefer Ausgabe nicht burch Anmerfungen erleichtert mar. 3ch erbat mir bas Buch, nahm es mit nach Saufe und es ging über Erwartung gut. Der Inhalt intereffirte mich auf bas lebbafteste, in wenigen Tagen war ich bamit zu Ende. Nun blieb ich im Zuge. Bon bem Paftor Midwit borgte ich mir ben Juftin, eine schlechte Ausgabe aus bem Anfang bes 18. Jahrhunderts, in ber mich nebenber bie beutschen leberschriften ber Kapitel febr ergötten. In ber That, ber gange Bilbungsftand ihrer Zeit fcbien fich zu offenbaren, wenn man als lleberschrift eines Abschnittes las: - "Die griechischen Städte gerathen einander in die Saare" ober, was mir besonders gegenwärtig geblieben ift, "Antigonus und Geleufus ge= rathen einander in bie Saare; erfterer buget aber häglich ein."

Ein Terenz aus der Bibliothek meines Stiefvaters "Nach den Begriffen der Jugend endlich recht eingerichtet, und an das Licht geftellet durch Emanuel Sincerum" war noch schöner. Da stand die vollständige Uebersetzung in den Anmerkungen, und was für eine! Wie wunderbar kam es mir vor, als ich da jucunda dies übersetzt fand durch "Ein Tag, welcher sich vor anderen durch Divertissements ausgezeichnet hat". Uebrigens waren mir diese Anmerkungen zuwider; ich las auch nur die Andria. Dagegen vollständig den Cornelius Nepos, Sallust und einen sehr großen Theil des Livius, und gleichzeitig mit diesem Virgils Aeneis, lauter Bücher, die ich mir selber wählte und verschaffte, indem ich sie mir von dem Pastor borgte.

Auch in das Griechische suchte ich mich später hineinzuarbeiten. Aber obgleich mir hier Buttmanns Grammatik zu Gebote stand, konnte es mir damit nicht so wie mit dem Lateinischen gelingen; denn ich konnte kein Lesebuch bekommen, dem ein Anfänger irgend gewachsen gewesen wäre, und so habe ich es denn erst zu einer späsen

teren Lebensperiode wenigstens so weit gebracht, bag ich ben Xenophon und homer mit Leichtigkeit lesen konnte.

Noch schlimmer ging es mir in Beziehung auf meine militarischen Studien. Sollte ich Soldat werben, so mußte ich natürlich ben Krieg ftubiren; aber auch bas follte in genialer Beife von oben berab geicheben. Es fam barauf an ben Beift bes Rrieges zu faffen. Dag ich mich mit technischen Einzelheiten fümmerlich abqualte, galt meiner Mutter für bie ärgste Berkehrtheit. Namentlich war ihr zuwider, daß ich mir artilleristische Renntnisse zu verschaffen suchte. 3ch meinte, wenn man bom Rrieg etwas begreifen wolle, muffe man bor allen Dingen bie Waffen fennen lernen, mit benen gefampft wirb. Es befam mir febr übel, bag ich folche Unfichten aussprach. Meine Mutter bemerkte, daß ich artilleristische Zeichnungen machte. In ihrer Unzufriedenheit erfand fie bas wegwerfenbe Wort bie Rarreten, und unenblichen Spott und Sohn habe ich ertragen muffen wegen ber Rarreten, die ich zeichnete, wie überhaupt wegen ber Art und Weife, wie ich biefe Studien mit Ernft und Ausbauer betrieb. Aber ich ließ mich nicht irre machen und blieb auf meinem Wege.

Unglaublich viel habe ich in diesen Jahren gelesen. Zum Theil in wunderlicher Unordnung, da mir keine große Wahl zu Gebote stand. Ich konnte nicht nach dem Besten greisen: was ich vorsand, damit mußte ich mich begnügen. An Ausdauer, an dem Sinn, der mühsame Arbeit nicht scheut, hat es mir dabei wahrlich nicht gesehlt.

Johannes Müller führte mich in die Weltgeschichte ein. Die Geschichte der alten Welt lernte ich durch den Justin kennen, die römische insbesondere aus dem Livius und Entrop. In bunter Ordnung oder Unordnung reihte sich manches andere fragmentarisch an: namentlich ein Band einer Uebersetzung von Goldsmiths Geschichte von England, die Zeiten seit der Resormation umfassend, — Büschings Handbuch der neueren Geschichte und eine große Anzahl Bände der sogenannten Hallischen Weltgeschichte, besonders die Geschichte Dänemarks und der Niederlande und vor allen Dominicus Häberlins bändereiche Deutsche Reichsgeschichte. Der ausschließliche Standpunkt dieses in seiner Art verdienstvollen Reichsbistorikers ist bestanntlich der publicistische: er hat einzig die Entwicklung der deutschen

Reichsverfassung, wie sie zu seiner Zeit war, im Auge, und mag baber wohl manchen Leser abschrecken, ja wahrscheinlich hat er jetzt über-haupt keine Leser mehr; ich kann aber vermöge einer jetzt selten gewordenen Kenntniß der Sache bezeugen, daß er seinen Gegenstand in seiner Weise nicht ohne Geschied und Talent behandelt. Nicht nur mit unermüdlichem Eiser, sondern mit lebendigem Interesse habe ich die Geschichte der Kammergerichtsvisitationen studirt, die jedes Wal einen halben Band einnimmt, und mit der höchsten Sannung solgte ich namentlich dem Gang der Grumbachischen Händel.

Für eine wirkliche Gebuldsprobe kann es vielleicht gelten, baß ich Pufendorfs Geschichte des schwedischen Krieges in Deutschland, das heißt des dreißigjährigen Krieges, die Unterhandlungen wegen des Waffenstülstands und Friedens mit Polen und selbst die unabsehbaren Unterhandlungen zu Osnabrück und Münster gelesen habe, ohne etwas zu überschlagen.

Was die militärischen Studien betrifft, so war ihnen natürlich ein großer Theil meiner Zeit gewidmet. Zuerst gewann ich durch Struensess Ansangsgründe der Fortification eine gewisse Einsicht in das Wesen der Besessigungs-Kunst und des Festungs-Krieges. Dann machte sich die Anlage meines eigenen, wenn ich nicht irre ganz der Geschichte und dem Verständniß der Dinge vermöge ihrer Geschichte zugewendeten Wesens in eigenthümlicher Weise geltend. Ich wählte nicht den kürzesten Weg, aber meinen eigenen: es schien mir nämlich zwedmäßig, die Autoren, insosens sie mir zu Gebote standen, in chronologischer Folge zu lesen, und so gleichsam in berselben Stufensolge vorzuschreiten, in der die Wissenschaft selbst sich entwickelt hatte.

So las ich zuerst Bauban De l'attaque des places, in bem die klare ruhige Darstellung mich wahrhaft entzückte; ich glaubte ben Meister zu hören, der seinen Stoff beherrscht und seiner Sache gewiß ist. Bardet de Billeneuve folgte darauf, nämlich die Bände seiner Encyclopedie, die sich auf Artillerie und Fortisication beziehen, und ich lernte so die vollsommen unwissenschaftliche Empirie des alten französischen sogenannten La Ballier'schen Artillerie-Shstems recht aus dem Grund kennen. Dann kamen Belidores Essais, namentlich der Traite des mines, und das mehr methodische Werk von

Saus über die Minen an die Reihe. Darauf nach zwei Richtungen die von Scheel gesammelten Streitschriften über die durch Gribeauval in der französischen Artillerie eingeführten Beränderungen und gleichzeitig nach einander Clairac Ingenieur de campagne, Marquarts Feldingenieur, Böhms Kriegsbaukunst, Tielke und Zach über Feldbesestigungskunst, sowie Scharnhorsts Handbuch. Die Seschichte der Belagerungen von Candia und Wien hatte ich an ihrer Stelle aus Rümplers Schriften eingefügt, und mit ganz besonderem Interesse studente ich nach Tielke den Minenkrieg, der die Belagerung von Schweidnit berühmt gemacht hat. —

Dabei führte ich eine Urt zu lefen, die ich mir ausgebacht batte und die gewiß auch ihren Nugen batte, aber die Arbeit nicht verminberte, mit groker Ausbauer burch. So oft ich nämlich ein angefangenes Buch wieder zur Sand nahm, wiederholte ich mir in Bebanken ben gangen Inhalt beffelben bis zu bem Punkt, wo ich steben geblieben war. Das that ich mit größter Bewissenhaftigkeit mit ben Werken über ben Rrieg, die ich in dronologischer Folge las. Feuquières Memoiren eröffneten bie Reibe, bann folgte Barbet be Billeneuves Taktik, aus ber ich mit Berwunderung die Unbebülflichkeit ber europäischen heere zu Ludwigs XIV. Zeiten kennen lernte. Ein Traite de castrametation, in bem bas Lager umständlich beschrieben war, welches Ludwig XIV. pour l'instruction de Monseigneur le dauphin bei Compiegne zusammen gezogen hatte. Darauf tam ich zu Puhsegur, bessen Wert mir im boben Grabe imponirte. Ich glaubte zu feben, daß ber Berfaffer febr viel bober ftand als feine Zeit- und Standesgenoffen, und ich freute mich, bag er immer auf Rlarheit und Bestimmtheit ber Begriffe und ber militärischen Berechnung bringt. Als Erläuterung ber Geschichte mar mir babei in einem hoben Grabe merkwürdig, bag überall, wo von ben Feldzügen Turennes und Condes die Rede ift, die guerre d'Allemagne, ber verbangnifvolle breifigjabrige Krieg, bas unermefliche Unheil unseres Baterlandes, stets als ein Krieg von besonderem Charafter besprochen wird, bessen Führung mit keinem anderen, namentlich mit ben gleichzeitigen Heerfahrten in Flandern und in Italien fo gut wie nichts gemein habe, ber eine eigene Theorie verlange,

ja ganz andere Soldaten voraussetze. Es wird darauf ausmerksam gemacht, wie der Soldat, der an den Krieg in Flandern, an regelmäßige Verpstegung in reichem Lande gewöhnt sei, sich in der armen Einöde nicht zu helsen wisse, in die unerhörter Frevel Deutschland verwandelt hatte. Ich las dann auch den Feldzug des Marschall von Crequi 1675 und glaubte die Feinheit seiner strategischen Berechnung zu verstehen.

Mit bem Studium ber genialen Reveries bes Marschalls von Sachsen verband ich das seiner Feldzüge in Fandern nach d'Espagnac. Auch sielen mir ein paar vereinzelte Bände Friedrich des Großen in die Hände, aus denen ich die Geschichte der Feldzüge 1744 und 45 in Böhmen und Schlesten kennen lernte. Ein Auszug aus Folards Commentaire machte wenig Eindruck auf mich. Mit desto größerem Eiser studirte ich Tempelhofs siebenjährigen Krieg und Thielses Beiträge zu der Geschichte desselhen. Ich besitze noch wunderliche Kritiken dieser Feldzüge und einzelner Operationen, die ich damals geschrieben habe. Ich that darin sehr altslug, und was sich am seltsamsten ausnimmt, ich war nach und nach nicht nur in Tempelhofs Art zu argumentiren, sondern auch in seinen nichts weniger als gewählten Stil verfallen.

Salberns und Scharnhorsts Schriften, Orummond de Melfort, Motin de la Balme und Guibert machten mich mit den Einzelnheiten der Taktik bekannt. Peinlich aber blieb es mir, daß ich keine Möglichkeit fand, mich über die neueren Kriege seit der französischen Revolution in irgend ausreichender Weise zu unterrichten. Es kostete unendliche Mühe mir Plathes Werk über die Besteiungs-Kriege, die ersten Jahrgänge des militärischen Taschenbuchs von Schütz und die militärischen Monographien zu verschaffen. Es bedurfte Vazu sogar einer großen Beharrlichkeit, denn so oft ich darum bat und daran erinnerte, daß diese Bücher in Reval oder in Dorpat zu haben seien, es wurde wiederholte Male vergessen ehe es dazu kam sie anzuschaffen. Die Bruchstücke der neueren Kriegsgeschichte, die ich so unzusammenhängend kennen lernte, versetzen mich in eine neue Welt; ich sah der Maßstab, nach dem die Operationen des siebenjährigen Kriegs zu messen weiteres barüber in's Klare kommen, in wie fern die Grundfätze über Strategie als allgemein gültig zu betrachten seien und was in Folge veränderter Bedingungen der Kriegführung keine Bedeutung mehr habe. Da fand ich in Sitz bei dem dortigen Hosmeister Gundlach Bülows Geist des neuen Kriegsspstems, und dies Buch machte auf mich einen großen, aber sehr eigenthümlichen Eindruck. Seine Lehre von Basis und Operationslinien war mir sehr einleuchtend und ich glaubte damit den Schlässel zu gar manchem Geheimniß in Händen zu haben. Dagegen schien mir sast alles Einzelne und Besondere, was Bülow aus den ersten Sätzen seines Shstems solgert, in hohem Grade zweiselhaft und zum Theil sogar vollkommen abenteuerlich.

Eine neue Welt ging mir auf, als mir ein vereinzelter Band von Wolfs mathematischen Anfangsgründen in die Hände siel. Glücklicher Weise war es der erste. Die Evidenz und Sicherheit der Euklidischen Beweise war ein Gegenstand meines Entzückens. Mit einem Gesühl beglückender Begeisterung machte ich die ganze Geometrie, so weit sie da mitgetheilt ist, in wenigen Wochen durch und fand mich um eine ganze Welt von neuen Anschauungen und Vorstellungen bereichert. Ich liebte das Buch so sehr, daß ich mich erinnere es mit zu Bett genommen und unter mein Kopftissen gethan zu haben. Nachdem ich Wolf erschöpft hatte, sand ich in der Bibliothek auch Kestners Ansangsgründe, und studirte sie, was ernsthafter wurde. Sie wurden mein Leitsaden in dem mathematischen Studium, bloß weil ich feinen anderen hatte.

So arbeitete ich mich allein burch Geometrie und die ebene Trigonometrie bis zur sphärischen, und natürlich in der Arithmetik von den vier Spezies, die man mir mehrere Jahre früher nothdürftig beigebracht hatte, durch Brüche und Decimalbrüche, Quadratund Kubik-Burzeln bis zu Logarithmen und Buchstaben-Rechnung empor.

Aber meine Arbeiten umfaßten noch weit mehr. Ich wußte etwas französisch, bas ich gleichsam in der Luft aufgeschnappt hatte. Nun borgte ich mir vom Pastor, der mir überhaupt vielsach aushelsen mußte, Meidingers Grammatik und suchte mit deren Hülse zu einem geregelten Berktändniß der Sprache zu gelangen. Aber naturgemäß ging ich bier noch viel früher als im Lateinischen ben grammatischen Studien voraus zu bem Lefen von Autoren über. In ber Bibliothef zu Arrofull fanben fich einzelne Banbe ber Bibliotheque de campagne. Ein Roman, ber barin enthalten war - la conjuration des Pazzi à Florence - war bas erste französische Buch. bas ich gelesen babe. Dann folgte ein anderer febr unbebeutenber Roman berfelben Sammlung, ber gur Beit Frang' I. und an feinem Sof fpielte. Gleich barauf ein Buch, bas mit ungemeinem Talent gefchrieben bod nicht eigentlich bem Anaben-Alter bestimmt ift: ber Chevalier des Grieux. Die Gewalt bieses Buches ergriff mich mit Macht, und welch ein Bilb ber frangofischen Buftanbe unter Ludwig XV. ging mir barin auf! Dann befag Fabian Wrebe eine Bibliothet frangofischer Rlaffiter, lauter fleine Gebeg-Banbe, toftbar gebunden, die ihm reiche Petersburger Freundinnen geschenft hatten. Bon ibm erhielt ich nach einander Boileau, Corneille, Racine. Molière und Regnard, sowie Boltaires Trauerspiele, beren Borreben mir feltfamer Beife als ber Ausbrud einer faum mabricbeinlichen Flachbeit erschienen.

Aber auch dabei blieb ich in meinen Sprachstudien nicht stehen. Ich trieb auch Italienisch auf meine eigene Hand, und habe Petrarca zum großen Theil, Dantes Hölle ganz gelesen. Die anderen Theile seines großen Gedichtes besaß ich leider nicht. Dazu kamen ein paar Movellen des Boccaccio, die in Idelers Handbuch stehen, und der Ansang des Ariost. Ich wagte mich sogar an das Spanische; meine Mutter sah es gern, wenn ich mich den Sprachen der romantischen Poesie zuwendete, und so habe ich denn Buchholz' Handbuch, die guerra civile di Granada und einige Novellen des Cervantes in der Ursprache gelesen.

Auf das was seitbem vorzugsweise das Interesse meines Lebens geblieben ist, auf Geschichte und militärische Wissenschaften, hatte ich schon damals den größten Theil meiner Zeit und Kraft gewendet. Wenn dabei für mich die Schwierigkeiten in gewissem Sinn noch größer gewesen waren als auf jedem anderen Gebiete, so sag das daran, daß mir jede Leitung, jeder Rath, jede Stütze fehlte.

Da mein Stiesvater vielsach verreist war, brachten wir, nämlich meine Mutter und ich, wie schon gesagt, einen großen Theil unserer Zeit in tieser Einsamkeit zu. Da habe ich benn manchen langen Winterabend mit meiner Mutter Schach gespielt, was mir nicht angenehm sein konnte, da ich, abgesehen davon, daß es mich in Studien störte, die mir wichtig waren, durchaus kein Talent für dieses Spiel hatte.

Alls ich etwas älter wurde, knüpften sich an solchen Abenden lange Gespräche an das Spiel. Ich weiß nicht, ob meine Mutter den Gebanken damit verband, auf meine Bildung einzuwirken. Wahrscheinlich schwebte ihr hin und wieder eine solche Borstellung vor, gleichsam zur Rechtsertigung dieser Gespräche. Diese waren jedoch zum Theil wenig geeignet, mir einen richtigen Begriff von der Welt und dem Leben zu geben, zum Theil sogar wäre das Gemüth eines Knaben, der sich eben zum Leben entwickelte, vielleicht besser damit verschont geblieben. Denn während mir auf der einen Seite eine ideale Welt als wirklich verheißen wurde, eröffneten diese Gespräche zugleich auf der anderen in mancher Beziehung eine sehr trübe, ja trostlose Aussicht in das Leben.

Als Gegensatz zu meiner Umgebung wurde mir eine andere Welt versprochen, die eigentlich überall anderswo zu finden sei, sobald man nur die Grenzen dieses geistigen Sibiriens überschritten habe, in die wir eigentlich gehörten, in der ich leben sollte, aus der wir gleichsam nur durch die Berhältnisse auf einige Zeit verbannt seien. Unser Zustand war ein Exil, das ertragen werden mußte.

Die Welt ber Verheißung aber, die ich überall anderswo finden sollte, wurde mir in märchenhaften Farben ausgemalt. Es schien eine Welt allgemeiner höchster Bildung, in der kein Mensch irgend andere als ideale Interessen hätte, in der das ganze Leben sich in Schöngeisterei, in einem fortwährenden Schwelgen, in geistreichen Gesprächen und Beschäftigungen abspinnen werde.

Meine Mutter erzählte dann von ihrer eigenen Kindheit, von den geistreichen Schulgefährten ihrer Brüder, von Dichtung, Theater u. dgl., die sie mit ihren Brüdern schon in der Kindheit getrieben hatte, von den späteren Verbindungen mit den Humboldts Bernhardt, I.

und ben Schlegels, mit ber gangen geiftreichen Welt, in ber fie ge- lebt hatte.

Solche Erzählungen führten bann gang bon felbft barauf, auch bie Dinge felbst zu besprechen, bie in ihren Kreifen ftets bas ausfcbliegliche Intereffe Aller in Unfpruch genommen hatten: Runft und Poefie. Go murbe mir die Lehre ber Romantifer in Bezieb. ung auf biefe Elemente ber Bilbung ausführlich vorgetragen, in fo fern fie überhaupt Begenftand einer bestimmten Mittheilung fein Das war nur innerhalb gemiffer Grenzen möglich; über biefe hinaus wurben Runft und Poefie Sache einer ichwarmenben Empfindung, und alles ging in einer etwas muftifchen Gefühlswelt auf. So ehrfurchtsvoll ich bemüht war, was mir gefagt wurde, in mich aufgunehmen, blieb mir biefe gange Welt von Borftellungen boch eigentlich immer fremb. Gie wiberftrebte meiner innerften Natur, bie auf geschichtliches Berftanbnig, auf Rlarbeit und Bestimmtheit gerichtet war. Wenn ich aber jest zurücklicke, ift es mir von großem Werth, daß die Anschauungen, von benen bie romantische Schule aus= ging, in folder Beife vor mir entfaltet worben find. In unferer Beit, bie ben ebemaligen Buftanben fo weit entwachsen ift, muffen fie ohne Zweifel als fehr feltsam befremben. Gie tonnten ihrer Ratur nach eigentlich nur einem Geschlecht, bem bas politische Leben, ein nationales Dafein fehlte, für Wahrheit gelten.

Kunst und Poesie wurden unendlich hoch gestellt; als die Blüthe nicht nur sondern in gewissem Sinn auch als der eigentliche Zweck des menschlichen Daseins. Oft hat meine Mutter mir wiederholt, die ganze gebildete Welt sei darüber einig, daß Kunst und Poesie das Höchste sei, was der Mensch erreichen könne. Sie verlangte eigentsich von jedem Menschen, daß er sich wesentlich nur mit Kunst und Poesie beschäftige, und alles, was er sonst als Staatsmann oder Landwirth, als Krieger oder Rechtsgelehrter in der Welt zu thun haben möchte, gleichsam nur nebenher abmache.

Wenn man aber dann die Dinge schärfer in das Auge faßte, so ergab sich, daß unter Kunst und Poesie eigentlich nichts weiter berstanden wurde als Schöngeisterei.

Der Bebante, bag bie Schöpfung großer und ebler Werte ber

Kunst eine Reihe von Thaten sei, in benen ein reges strebendes National-Leben sich kund giebt, der sehlte. Es war der ganzen Schule fremd, ein Werk der Kunst im Zusammenhange mit seiner Zeit zu denken und zu beurtheilen, in der Kunst und Literatur einer Zeit, eines Bolkes den Ausdruck seines eigentlichen Wesens zu sehen, in dem das schaffende Bolk sich selbst spiegelt, in dessen Genuß das Geschlecht, dem die Schöpfung angehört, sich in seinem Wesen bestätigt und steigert.

Man sah in Werken der Kunst nur etwas ganz Allgemeingültiges, das unabhängig von allen geschichtlichen Bedingungen eines gegebenen National-Daseins gleichsam in Gottes freier Luft schwebte. Und man verlangte am Ende auch gar nichts weiter von ihm als einen augenblicklichen Genuß. Die Werke der Kunst und Poesie waren am Ende nur Mittel, sich Emotionen zu verschaffen, eine Aufregung, einen Nervenreiz, nicht viel anders als wie Menschen anderer Organisation sich dal. wohl durch das Spiel oder durch Liebesintriguen zu verschaffen suchen.

Es ist wohl seltsam, daß die Werke der Kunst hoch über alles, was der Menschengeist sonst vermag, gestellt werden sollten, blos weil sich ein solcher Migbrauch mit ihnen treiben ließ.

Daß ein solches ästhetisches Treiben in sittlicher Beziehung nicht günstig wirken konnte, ist an sich einleuchtend, benn es mied eigentlich jebe ernste Arbeit bes Geistes, versolgte keine Zwecke wirklicher Erweiterung bes Berständnisses, und blieb allem fremd, was ben Charakter stählen und erheben konnte. Es ging volkommen principiensos in unbestimmte Weite einem entnervenden Genuß nach.

Dieser Mangel an Ernst, diese Grundsatlosigkeit offenbarte sich auch in dem eigenen Leben mehr als eines Anhängers dieser Schule, und charakteristisch ist im Allgemeinen, daß Kants strenge Philosophie den sämmtlichen Jüngern der Romantik, als durchaus prosaisch, in hohem Grade zuwider war.

Natürlich offenbarte ber Geift ber Schule sich auch in ber Kritik, bie sie übte, und biese nahm in eigenthümlicher Weise eine Wendung, die eben nur im Zusammenhang mit dem gesammten geistigen Leben bieses Kreises verständlich werden kann. Alle Werke der Literatur,

welche vergangene Zeiten hervorgebracht hatten, wurden ohne Unterschied genau so beurtheilt, wie Produkte der Gegenwart; ohne Rücksicht auf ihr Berhältniß zu der Zeit ihrer Entstehung oder darauf, was sie ihrer Natur nach, z. B. als Bolkssage, als Bolkslied oder uralte Tradition sein konnten oder sein mußten; ohne Rücksicht auf die Bedeutung, die sie ihrer Natur und Entstehung nach hatten, und auf das Berständniß einer verstehenswerthen Bergangenheit, das sie uns erschließen. Sie wurden ohne Unterschied beurtheilt als die Werke einer willkürlich spielenden Muse, die eigentlich durch alle Jahrhunderte und Bölkerzustände hindurch immer dieselbe bleibt, oder doch von Rechtswegen bleiben müßte, und der Maßstab für das Urtheil lag natürlich darin, in wie sern sie geeignet waren, dem gegenwärtigen Geschlecht die gewünschen Emotionen zu verschaffen.

Mir ist bas Wefen bieser Kritif in zwei merkwürdigen Fällen besonders klar entgegen getreten.

Bu ben Dingen, welche bie romantische Schule vorzugsweise verehrte, ja geradezu an die Spite aller Schöpfungen bes Genius au ftellen pflegte, geborte vor allen auch Dantes großes Bebicht. Die febr große Mehrzahl ber Jünger biefer Schule verehrte ben Bbibellinischen Sänger bes vierzehnten Jahrhunderts, aber gang und gar auf Treu und Glauben; gelesen hatten fie ihn nicht; meine Mutter so wenig als z. B. Ludwig Tieck, ber in seinem Zerbino meint, Dante babe "aur Glorie ber katholischen Religion" gesungen. 3ch las nun ben Dante wirklich, so mubsam bas für einen Jüngling war ber weber die mittelalterliche Geschichte Italiens noch die scholaftische Philosophie hinlänglich tannte, um bem Dichter überall leicht zu folgen. Meine Mutter lernte ben Inhalt bes Gebichtes und einzelne Stellen burch mich fennen. Sie war febr verwundert und nichts weniger als befriedigt. Dag Dante mit seinem Gedicht die Absicht verband, in großartiger Beise auf sein Bolf und feine Zeit zu wirken; bag er sich mit titanischer Macht gegen die weltliche Herrschaft bes Papstes erhebt und gegen ben geistigen Druck, ber auf seinem Jahrhundert lastet; bag es ihm um eine Weltordnung zu thun ist, die er gegründet zu feben bofft, baran wurde nicht entfernt gedacht. Bon einzelnen berühmten Stellen Francesco e Paula, bem Untergange bes Ugolino u. bgl. hatte meine Mutter schon früher gehört, und biese wurden auch jetzt in ihrer Schönheit anerkannt. Im Allgemeinen aber wurde sehr getadelt, daß das phantastische Spiel, wosür das Gedicht gesten sollte, nicht großartiger und interessanter angelegt war. Wan bemerkte mit Berwunderung, daß der Dichter eigentlich nur Gestalten aus seiner Zeit und seiner nächsten Umgebung einführt, obscure Wesen, wie meine Mutter meinte, die Niemanden etwas angehen, und für die man sich nicht interessiren könne. Sie kam sehr oft darauf zurück, er hätte die Helden des Homer einführen müssen, allensalls die Helden des historischen Alterthums, das wäre der Mühe werth gewesen und hätte wirklich schön sein können.

Die andere faum weniger charafteristische Erfahrung wurde burch Sagens Ueberfetung ber Wilfina- und Nephlunga-Sage berbeigeführt, von ber fich ein Exemplar feltsamer Beife nach Eftland bin verloren hatte. Meine Mutter las bas Werk vor, wobei es eiwas eigenthumlich berzugeben pflegte. 3ch mußte zuboren, wenn mir bas auch nicht immer erwünscht war. Dein Stiefvater aber legte fich nicht felten bequem auf einem Sopha gurecht, und ließ ben Strom ber Boefie über fich ergeben. Dies Mal borte er aber wirklich zu, benn bie Erwartungen waren febr boch gefpannt. Man war gewohnt, bie Dichtungen bes Mittelalters febr boch ju ftellen und munberbare Schönheiten barin gu feben. Go erwartete man benn auch von biefer Lecture großen Benug, ging mit großer Begeisterung an bie Sache und erfreute fich im Anfang wirklich an ben Belbengeftalten. Doch mußte man febr balb gewahr werben, daß die Sache gar febr in bas Abenteuerliche ging und nicht frei bon Robbeit blieb. Man rugte in ber Sage Fehler ber Composition, als ob von einem Runftepos ober von einem in ben letten Bochen erschienenen Roman bie Rebe fei. Go murbe namentlich, wie mir noch gegenwärtig ift, als aller Bahricheinlichkeit, ja aller Bernunft in ber Composition Sohn sprechend energisch getabelt, bag Wittich fich vierzehn Winter in einem Balbe verbirgt, um gulett feine Gegner gu überfallen. Meinem Stiefvater war unter anderem auch anftößig, bag bie Schwerter, die Mime schmiebet, fo boch gefeiert werben, bag 3. B. ein Belb fich ju fampfen weigert, wenn er Mimmung in ber Sand bes Gegners weiß. Bon ben Ebbaintern mer fent mit die Mehr. mer mert ment de mellet die met at men ja open nier af propre delt, des ment in Mine und met men merkeupsiele Celemen delt, dembenne Schmiste dies S More Senetenen menne ensiel messen und delt Schmen und Serien o mit andersen denne mellenen der Pelkenchaum den Sen Die Selfing-Sone menne mel men mend ein Gegenhant del Sen met ander menne de und ein geneg merkeliges absende Malen me Sene propre men des men de nund mare geneg dennigheit der

der weie Erichentungen der Munik und Bereiter mitt: ment Tempinenamier in emiliar bertier mit im st undering bei mentick bene Greife enter Statione tierrif ier und mierum mertrase wurde. Spriftell :: remark be bin me me Greife gefranden meite. Et fan ? pier de Liberinnenglinderen der inneralligen und per ibt erreit unterfen Kommunike erregenantien eilehaent verfalten fü meine Curfus eur des Lutien über tha gente haben. Mar fin mit wir bis mit einer Mixer, aus dem alleitings eines lie mener kinnen, die er un der Ingened fehr viel verspruch. Die Bei iener Immeren, Berther, Gie und feur wurden fehr beruten tiene wier wer er nach ber Axiche tiefer Schule auf Abres? ruden, und ir idleg des Unibeil mit einem seltsamen nicht gell bedantenben Bedenern, def in ibm ein fcones Talent bei " Erne verlieren gegangen fei. Schiller galt eigentlich gar nicht fi enen Differ. Smar ferad man mit Bewunderung von bell b tanifen Talent, bas fich in ben Ranbern fund giebt. Mante Berrie im Bellenfrein und Tell noch manches Schone, aber mu meinte bod, bag er eigentlich ju Grunde gegangen fei. Er but in em et fich um eine philosophifche Bilbung bemubte, feine Robbil abstreifen wollen, anstatt bessen aber bie Dacht seines Genins ge brochen.

Das eigentlich Bebenkliche in biesen Ansichten lag wohl batin, daß ihnen etwas Wahres zum Grunde lag, daß aber Irthum und Befanzenheit diese Wahrheit nicht allein zu ihren Gunsten gelten machen wollten, sondern auch die zu solcher Uebertreibung steigerten, daß sie zur Unwahrheit wurde.

Am seltsamsten war es vielleicht, daß Alles, was Lessing, Herder, Goethe und Schiller uns gegeben hatten, noch gar nicht für Literatur gelten sollte. Das Alles sollte nur als eine Reihe von Anfängen und Bersuchen angesehen werden, durch welche die Aussicht auf eine dereinstige deutsche Literatur eröffnet werde. Die Literatur selbst aber mußte noch kommen.

Die Romantiker hatten es eben versucht, Goethe und Schiller zu überbieten und womöglich weit hinter sich zu lassen, und dabei war nun das Eigenthümliche, daß ein jeder von ihnen, so eifrig sie auch alle zusammen arbeiteten, doch eigentlich die Ohnmacht des Anderen sehr wohl durchschaute. So sprach meine Mutter zwar von Novalis mit Berehrung, die Reimereien seiner Brüder dagegen wurden als sehr unbedeutend abgesertigt. Fouque war ein Gegenstand des Spottes, für die Schwächen und Berkehrtheiten Friedrich Schlegels hatte man ein sehr scharfes Auge, und selbst Ludwig Tieck wurde viel und streng getadelt. So wurde der Kreis dessen, woran man sich ohne Einschränkung ersreuen konnte, eigentlich sehr eng; man konnte sich mitunter zweiselnd fragen, was denn am Ende wirklich übrig bleibe.

Bielfach gingen unfere Gefpräche über bas Gebiet ber Runft und Literatur hinaus, auf bas leben felbst über, auf bie Schule ber Erfahrung. Der Ginflug ber Beit, in ber meine Mutter aufgewachsen war, machte sich nämlich in bem Bilbe bes Lebens und feiner unvermeidlichen Bedingungen, bas fie nicht felten entwarf, mehr als billig geltend. Friedrich Wilhelm II. hatte in Berlin gu feiner Zeit Leichtfinn und Berberbtbeit um fich verbreitet. Zustände wurden nun als der Lauf der Welt ganz im Allgemeinen geschilbert. Es wurde mir gesagt, daß ich mich barauf gesaßt machen müßte, überall im Inneren ber Familien bochft unglückliche Berhältniffe zu sehen, die überall zu Tage fämen, sobald man die Menschen näher tennen lerne: brutale Manner, bie ihre Frauen mißhandelten, und Frauen, die sich burch Untreue rächten, Unfrieden und Zwietracht. Mir waren biefe Borftellungen unerträglich. Wenn ich aber, auf's äußerste baburch geplagt und gequält, unwillig erklärte, baß ich mit folden Familienverhältniffen überhaupt nichts zu thun haben wolle, antwortete meine Mutter: "bu wirft keine anderen finden." Sie suchte dann meiner widerstrebenden Natur Lebensklugheit beizubringen, — eine Nachsicht mit dem Lauf der Welt, wie er nun einmal ist, die jeden sittlichen Ernst ausschließt. Sie ging gelegentlich wohl so weit, mir auseinander zu setzen, durch wieviel Umstände manches an sich nicht Löbliche erklärt, und damit auch in gewissem Sinn entschuldigt wäre. Ich erinnere mich namentlich, wieviel wir über Molières Georges Dandin gestritten haben. Ich war empört über die Unsittlichkeit des Stücks, und nahm sehr entschieden Partei sür den armen Betrogenen Georges Dandin. Meine Mutter wollte darin eine gewisse Rohheit sehen, erklärte mir, dieser plumpe Gesell verdiene kein anderes Schicksli; seine graziöse junge Frau seizu beklagen und zu entschuldigen, die Handlung aber eine sehr lustige.

Eine andere Reihe von Borstellungen, die häusig zum Borschein fam, wenn meine Mutter sich in einem gewissen Behagen in ihren Erinnerungen erging, war meiner Natur nicht weniger widerstrebend. Die Jugendepoche meiner Mutter war nämlich in die Zeit gefallen, wo am preußischen Hose mit geheimen Orden, Rosenkreuzerei und Geisterseherei, mit Bisionen, die man einem schwachen König vorgaukelte, ein arger Unsug getrieben wurde. Die geistreichen Kreise Berlins hatten an diesem Treiben Antheil genommen, und während es für die Leute vom Hos gewissermaßen zu ihren Dienstpslichten gehörte, sich anzustellen, als glaubten sie, daß hinter dem geheimnißvollen Wesen der Abenteurer und Betrüger, die damals am Hosibre Rolle spielten, wirklich ein Geheimniß stecke, während daß für die vornehme Welt zum guten Ton gehörte, lag es den Romantikern natürlich nahe, ganz ehrlich, wenn auch in schwankender Weise gleichsam nur halb und halb daran zu glauben.

Wenn Cagliostro und seines Gleichen, die Leute, die sich im vorigen Jahrhundert vorzugsweise in der ungläubigsten Gesellschaft, die es je gegeben hat, als Wunderthäter gelten zu machen wußten, ganzeinsach Abenteurer und freche Betrüger genannt wurden, so war das meine Mutter zu Zeiten wohl geneigt, sehr übel zu nehmen. Es wurde besprochen wie eine Täuschung, der nur eine hoffnungslostrostlose Prosa versallen könne, nur ein Geift, dem der Sinn für

bas poetisch Geheimnisvolle in der Natur durchaus sehle. Es gehörte zu den Dingen, die an Goethe getadelt wurden, daß er sich diesen Dingen gegenüber so durchaus ablehnend verhalten hatte; daß er namentlich Cagliostros niedrige Herfunft in Sicilien ermittelt hatte. Auch glaubte man, daß er sich in der Sache habe täuschen lassen; aus solchen Berhältnissen konnte Cagliostro nicht hervorgegangen sein, man gesiel sich darin, die Herfunft dieses geheimnisvollen Mannes für ein unaufgeklärtes Geheimniß zu halten. Der Groß-Cophta vollends wurde Goethen gar nicht verziehen. Wie hatte der ehemals größte deutsche Dichter so tief sinken und glauben können, daß Cagliostro ein ganz gemeiner Betrüger gewesen sei!

Wie meine Mutter von allen Wundern des thierischen Magnetismus gläubig überzeugt war, glaubte sie auch, daß Mesmer, Cagliostro u. s. wirklich in Besitz wichtiger Geheimnisse der Natur gewesen seien.

Dieser Begriff "Geheimnisse ber Natur" war sehr behnbar. In gewissen Stimmungen war meine Mutter nicht abgeneigt an Zauberei zu glauben. Nur sollte man sich etwas Poetisches dabei denken. Sie glaubte, daß in den alchimistischen und kabbalistischen Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts eine tiese verborgene Beisheit stecke, die unserer armseligen prosaischen Zeit verloren gegangen sei. Gerade wie Jakob Böhme sür den größten aller Philosophen galt, oder vielmehr in gewissem Sinn für den einzigen Philosophen den es se gegeben habe, und neben Thomas a Kempis auch die Herzensergießungen der Frau Lamotte Guhon erhaben geachtet wurden, hatten meine Eltern auch eine lange Reihe alchimistischer und kabbalistischer Schriften angeschafft. Sie begann mit dem Theophraft und Picus von Mirandola, woran sich vieles Andere in bunter Reihe schloß.

Es war merkwürdig, wie vieles Erhabene in diesen Kreis von Borstellungen gezogen wurde, und wie man dann auch wieder nicht verschmähte, ganz Triviales zu Gülfe zu nehmen. So glaubte meine Mutter eines Abends in Shakespeare wegen der Scene in der Hexenküche im Macbeth einen tief eingeweihten Abepten dieser Weisheit zu erkennen, und eine ähnliche Bemerkung machte sie über Andreas Grophius, als bessen Carbenio und Zelinde gelesen wurde. Da-

neben wußte sie benn auch allerhand Geschichten von den Berliner Bunderthätern ihrer Jugendzeit. Diese waren aber nicht alle so wichtig, als sie genommen wurden. Einer der herren z. B., der aus der Stadt verwiesen wurde, hatte das Kunststüd gemacht, anscheinend zu allen Thoren Berlins zu gleicher Zeit hinaus zu sahren. Ein Anderer machte dem König seine Auswartung in einem rothen Rock, der, als er sich zum Abschied verbeugte, ein blauer geworden war.

In einem gemiffen Busammenbang mit biefer Borftellung bon ben Bebeimniffen, in beren Befit biefe gebeimnigvollen Leute maren. murbe bann ju Zeiten auch ben gebeimen Befellichaften eine Bebeutung beigelegt, die fo ziemlich alles zu umfassen schien, was bie Menichbeit überhaupt intereffiren tann, namentlich ericbien bann bie frangöfische Revolution als bas Werk gebeimer Gesellschaften, und nicht blos bies große Beltereigniß felbst, fonbern alle Umwälzungen und Beranberungen, bie weiter aus ihr bervor gingen, murben in bemfelben Ginn gebeutet. In ihnen trat bas fortgefette Wirten eines bie Belt beberrichenben gebeimen Bunbes fichtbar gu Tage. Meine Mutter fprach bann bie Ueberzeugung aus, bag bie Siege ber Frangofen, und namentlich Breugens Sturg 1806 baburch berbeigeführt waren, daß die Bundesbrüber in Breugen ben Weisungen ber Säupter bes Orbens folgten und absichtlich bie Rieberlagen berbeiführten, die ben Zweden ber geheimen Gefellichaft bienen follten. Es wurden eine Menge fleiner Buge und Einzelnheiten angeführt, Die bas beweisen follten. Im Berlauf bes Weiprachs murbe bann weiter ausgeführt, wie bergleichen möglich sei. Ich wurde belehrt, daß überbaupt tein Mensch im politischen Leben empor und an eine bedeutende Stelle tommt als eben nur in fo fern er burch eine machtige gebeime Berbindung gehoben wird. Die Freimaurer hatten biefer Schilberung zu Folge überall ein wachsames Auge, bemerkten jeben bebeutenden jungen Mann und fuchten ihn in ihre Rreife zu gieben ober boch zu benüten. Beiläufig erwähnte meine Mutter bann, wie man fich an verschiebenen Orten wiederholt um meinen Stiefvater bemüht und gesucht habe, ihn für einen geheimen Orben anzuwerben. Go erschien schließlich ein jeber Mensch, ber eine bebeutende Rolle in der Welt gespielt hatte, als das bloge eigentlich

willenlose Wertzeug eines gebeimen Bundes, beffen Zwede er vielleicht nicht einmal fannte, und es wurde angebeutet, bag andere Individuen, bie fich mehr im hintergrunde bielten, "febr tief eingeweiht feien" und eigentlich bas fichtbare Schauspiel ber Weltgeschichte veranlagten und lenften. Dem Abt Siebes, in bem man einen ber geheimen Oberen bes Orbens vermuthete, wurde in diefer Beife eine gang abenteuerliche Bebeutung beigelegt. Zuweilen wollte es icheinen, als ob neben ibm auch Napoleon verhältnißmäßig unbedeutend werbe; ber war natürlich burch die Freimaurer gehoben worden und ihr Werfzeug. Dann aber ichien er fich ben Zweden bes Bunbes untreu gezeigt zu haben und bas hatte mahrscheinlich seinen Sturg berbeigeführt. Man hatte buntel bon einem Bund ber Philabelphen gebort, ber fich in ber frangösischen Armee gegen Napoleon gebildet babe. Ein junger Oberfter, ben man zu nennen wußte und ber bei Wagram geblieben war, follte bas Saupt biefes Zweiges ber Freimaurerei gewesen fein. Es ging bie Sage, Napoleon habe diesen jungen Mann im Getimmel ber Schlacht erfcbiegen laffen.

Ich hatte das Bedürfniß, in einer durchsichtigen Atmosphäre vollkommener Klarheit zu leben; da versetzen mich diese Darstellungen nicht selten in einen sast unerträglichen Zustand. Der Gedanke, daß die Erscheinungen des Lebens nie wirklich das sein sollten, wosür sie sich ausgeben, immer leerer Schein, der das wahre Wesen der Dinge dem Blick entzog und uns anstatt dessen eine allgemein geglaubte Lüge vorspiegelte, verursachte mir wahre Seelenqualen. Wie sollte man in der Welt leben, wenn sie so eine Welt des Scheins und Trugs war, woran sich halten, wenn alle Helden und bedeutenden Männer blos die Wertzeuge versteckter Gaukler waren, welche Aussicht blieb auf eigene Selbständigkeit und Bedeutung im Leben, wenn man entweder unbedeutend bleiben oder auch das Wertzeug irgend eines geheimen Bundes werden mußte? Das waren mir Schreckbilder, und ich suchte mich ihrer zu erwehren.

Uebrigens trat biese ganze Reihe von Vorstellungen bei meiner Mutter auch nur bann hervor, wenn irgend ein besonderer Umstand, eine Wendung bes Gesprächs, irgend eine Zufälligkeit sie gleichsam erweckte. Zu Zeiten konnte sie bann auch wieber die Ereignisse ber

politischen Welt besprechen, als seien sie wirklich bas was fie scheinen: ein Rampf ber offen zu Tage liegenben Interessen, bie That ber Menschen, in beren Banben bie Leitung ber öffentlichen Angelegenheit liegt.

Gewisse Ereignisse, über die sie genau unterrichtet war, behandelte sie sogar immer in dieser tageshellen historischen Manier, ohne jenen mystischen Hintergrund geheimer Gesellschaften. Tazu gehörte manches, das sie durch Herrn von Brinckmann ersahren hatte, den bekannten schwedischen Diplomaten, der jahrelang zu den Berliner geistreichen Kreisen gehört hatte. Sie wußte den Sturz Struensee's in Dänemark, die Ermordung Gustavs III. in Schweden und die Flucht Ludwigs XVI. mit allen Einzelheiten zu erzählen und diesen Begebenheiten alles Interesse zu verleihen, das sie selber daran genommen hatte. Diesen Erzählungen solzte auch ich mit großer Theilnahme, und sie sind mir sehr gegenwärtig geblieben. Auch manche Berliner Begebenheit, wie z. B. die Geschichte einer bekannten Gistmischerin aus den höheren Ständen, wußte sie mit derselben Lebendigkeit darzustellen.

Diese Gespräche waren für mich um so merkwürdiger, als meine Mutter, mit einer Fülle von Geist und einer seltenen Gewandtheit begabt, ihre Sätze in solcher Weise durchführte, daß ein Knabe der Discussion nicht gewachsen sein konnte. Es ist überhaupt nicht leicht, einen Begriff von einem so glänzenden und reichen Geist zu geben wie der meiner Mutter war. Der funkelnde Glanz war ein solcher, daß sie in weiten Kreisen für eine gelehrte Frau galt, während es ihr im Gegentheil an Kenntnissen sehlte. Sie hatte eigentlich nie zusammenhängend gearbeitet, in ihrer Lektüre nie einen bestimmten Zweck versolgt, immer nur ausgenommen was ihr gesiel und zusagte, und wie einerseits die romantische Richtung, der mangelnde Sinn sür die Realität, hatte andrerseits wohl auch dieser Mangel an Kenntnissen dahin gesührt, daß sie sich eine solche willkürliche Welt der Phantasse schut, in der sie lebte.

Diese Beriode ber Abgeschiebenheit murbe burch ein Ereigniß unterbrochen, bas auf unsere und insbesondere meine Existenz bestimmender und folgenreicher einwirken sollte: burch bas Erscheinen eines bedeutenden Menschen, der in unsern Kreis trat.

Der Weltumsegler Krusenstern\*) hatte sich in unserer entfernteren Nachbarschaft angesiedelt. Er hatte das Gut Aß gekauft, ein altes Schloß, wo ich auch sonst schon gewesen war. Wir ersuhren, daß er den Wunsch geäußert hätte, meine Mutter kennen zu kernen; die Bekanntschaft wurde eines Tages zu köwenwolde vermittelt, und es solgten gegenseitige Besuche, aus denen nach und nach eine Freundschaft beider Familien erwuchs.

Krusenstern selbst entsprach durchaus nicht dem banalen Bilbe, das man sich von seemännischer Derbheit zu machen pflegt. Er war im Gegentheil ein Mann vom besten Ton im edelsten Sinn des Worts, der seine Anstand, die ruhige und bescheidene Würde seines Benehmens waren nicht eine blos äußerliche Politur, wie man sie so häusig an sogenannten Leuten von Welt wahrnimmt; sein Be-

Bon ber Universität Dorpat zum Doctor ber Philosophie h. c. und von zahlreichen gelehrten Gesellschaften zu beren Ehrenmitgliebe ernannt, zum Abmiral,
zweiten Director ber Marine-Kadettenschuse, Ritter bes preußischen Orbens pour
le merite u. s. w. befördert, starb Krusenstern am 12. August 1846 auf seinem Landgute Ah in Estland. An dem nämlichen Tage heirathete Bernhardi die älteste
Tochter bes Admirals, Charlotte. Sine interessante, die Geheimgeschichte der Expedition von 1803 umsassenden Biographie Krusensterns sindet sich im ersten Bande
von Bernhardis, "Bermischten Schriften" (Berlin 1879, 2 Bände). Nach K. Tode
hat Rußland seinen ersten Weltumsegler dadurch geehrt, daß ihm in Petersburg
vor dem Seekorps ein ehernes Standbild errichtet worden ist.

<sup>\*)</sup> Heute ziemlich allgemein vergessen war ber "Weltumsegler" Abmiral Abam Johann von Rrufenftern feiner Zeit nicht nur eine eftlänbifche ober ruffifche, sondern europäische Berühmtheit und ein in ber That bochst ausgezeichneter und verbienter Mann. Im Jahre 1770 zu Haggub in Estland geboren und auf ber Revaler Dom = und Ritterschule gründlich vorgebildet, trat R. in die russische und sodann feiner Ausbildung wegen in die englische Marine, ber er mehrere Jahre angeborte, um nach beenbeter Lehrzeit nach Rufland zuruckzukehren. Im Anfange bes neuen Sahrhunderts jum Rapitan jur See befördert, wurde Rrusenstern einige Jahre später (1802) mit einer Expedition jur Umschiffung ber Erbe beauftragt. Am 7. August 1803 von Kronftadt abgesegelt, febrte er genau brei Jahre später mit ben beiben Expeditionsichiffen Nabelbba und Nema in ben nämlichen hafen gurud. Die Ergebnisse dieser in wissenschaftlicher wie in nantischer Rudficht außerorbentlich wichtigen und ausgiebigen Reise legte er in bem zweibanbigen, wieberholt aufgelegten, beutsch, russisch und englisch erschienenen Werte "Reise um bie Welt in ben Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806" nieber. Außer einer größeren Anzahl geographischer und nautischer Schriften verfagte er bie Inftruction, nach welcher fein ebemaliger Reisegefährte Otto von Kogebue die (burch die Theilnahme Chamissos bekannt geworbene) Weltumsegelung ber Jahre 1815 bis 1818 ausführte.

tragen ging vielmehr aus einer wirklichen Bilbung bes Geistes und Gemüths, aus sittlicher Reinheit und Würde hervor. So waren seine Formen, sein Umgang im hoben Grabe ansprechend und wohlthuend.

Die Eigenthümlichkeit seines Wefens war größtentheils baburch bestimmt worben, bag England bas land mar, bem er seine Bilbung verbantte, und bag er fie bort in seiner Berufsthätigkeit ausschließe lich in bem Umgang mit Männern erworben batte, beren Thätigkeit bem unmittelbar Braftischen zugewendet war. So mar seine Bilbung mehr eine in sich vollendete als vielseitige und umfassende geworben. Bei ber größten Achtung vor jeber geiftigen Thätigkeit, vor jebem auf ibealen Motiven beruhenben Streben, mar er boch geneigt in abstratter Auffassung ben Magstab eines Engländers bes vorigen Jahrhunderts an die Dinge zu legen. Es konnte bann felbstwerftändlich erscheinen, daß ber Erfinder ber Dampfmaschine bober geftellt werben muffe, als ein großer Dichter und Maler. Seine eigene Thätigkeit war burchaus auf bas allgemeine Rügliche gewendet. Auf biesem Bebiet erkannte er bie Ziele seines Strebens. So außerte nich bas poetische Clement seines Wefens nicht in seinen Leiftungen. nicht in bem was er that und ber Welt geben wollte, sondern in ben burchaus ibealen Motiven, bie ibn babei beseelten. Da konnte ber unbefangene Beobachter gar wohl wahrnehmen, dag dies poetische Element ihm unbewußt ein sehr mächtiges war, und bas zeigte fich auch in bem großen Einbruck, ben Dichtungen Shatespeares und Goethes auf ihn machten, wenn sie ihm naber traten. Doch wurden bas unter ben Menschen, die ihn umgaben, nur wenige gewahr, fo boch man ihn allgemein achtete. Babrend bie meiften feiner Landsleute Rugland ziemlich gleichgültig betrachteten, von einem Baterlande überhaupt nicht wußten und ausschließlich in provinziellen Stanbesinteressen lebten, mar Krusenstern Batriot aus Pflichtgefühl, nicht nur zu jebem Opfer bereit für ben Staat, bem er einmal angehörte, sonbern auch bereit biese Opfer mit Begeisterung zu bringen. Er liebte auch ben Ruffen aus bem Bolt, ben ruffischen Matrofen und Solbaten. Charafter und Wesen ber vornehmen Russen bagegen war und blieb ihm auf das äußerste zuwider, und nicht minder das schmutzige Leben und Treiben bes fleinen flavischen Beamten-Abels.

Mit begeisterter Liebe bing er an England, bem Baterlande feiner Bilbung. Jeben Englander mar er bereit als Freund zu empfangen; alles was ben Stempel englischen Wefens an fich trug, war ihm homogen und lieb. Sein Gefühl für biefes Land war ein fo unbedingtes und von folder Barme, bag er ftets bereit war, für jedes Intereffe, für jede Forberung, für jeden Unfpruch Englands entschieden einzutreten; benn bag bie Politik Englands immer und überall ebel, großartig, gerecht und uneigennütig fei, baran hatte er nie gezweifelt. Selbst bie Ansprüche Ruglands waren in seinen Augen unberechtigt, wo fie mit benen Englands in Ronflift tamen, wie an ber Nordwestfuste von Amerika. Dennoch aber batte er aus Bflichtgefühl alle Unerbietungen, unter febr vortheilhaften Bedingungen in ben Dienft Englands überzutreten, abgelehnt. Der Gebante, feine Dienste einem anderen Lande zu weihen als bemienigen, bem er angeborte, war für ibn volltommen unbentbar. Er tonnte feine Beimath nicht anders wohin verlegen; ebenfo unmöglich aber ware es ibm gewesen, in bem eigentlichen Rufland unter Ruffen, 3. B. in Moskau zu leben. Nichts fonnte feiner Natur in einem boberen Grabe wiberstreben.

So gab es benn für ibn nur bie eine im engeren Sinn beimathliche Proving, in ber er fich ansiedeln konnte. Wie ihn auf ber einen Seite bie Abneigung gegen flavisches Leben und Wefen auf biefes halbbeutsche Land verwies, zog ihn auf ber anderen auch noch ein besonderer engerer Patriotismus babin: es war bas Land feiner Bater, bas Land, in bem feine Familie lebte; er batte bas Befühl, bag er babin gebore, und boch war er auch bier nicht eigentlich befriedigt. Die Beschränktheit ber provinziellen und Standesintereffen, ber Mangel an Gemeinfinn verletten ibn und liegen faum irgend welche Berührungspunfte übrig. Selbst bie außeren Formen bes Lebens waren ihm, bem an englische Sitte gewöhnten, burchaus unangenehm. Nichts tonnte ibn 3. B. mehr anwidern, als wenn er in einem befreundeten Saufe etwa ben Sausberrn in landesüblicher Weise mit zahlreichen Nachbarn und Gaften in Schlafroden und mit langen Tabatspfeifen am Raffeetisch feben mußte, ohne bag bie Gegenwart ber Damen babei geftort batte.

So stand er allein in seinem engsten Heimathlande, wo ihn eigentlich niemand verstand, und er schloß sich auch in gewissem Sinn gegen seine Landsleute ab. Entserntere Freunde und Berwandte besuchten gelegentlich sein Haus auf eine Reihe von Tagen; der landüblichen Gastlichkeit aber war sein Haus verschlossen. Die Nachbarn waren nie bei ihm zu sestlichen Gelagen versammelt, ja er hatte sich nicht ohne Berechnung schon dadurch von ihrem Leben und Treiben abgesondert, daß der Tag bei ihm anders eingetheilt war als im Lande üblich war. Man speiste z. B. zu einer späten Stunde, und schon dadurch war der gewöhnliche gesellige Verkehr so gut wie unmöglich gemacht. Auch imponirte sein Wesen den Nachbarn in der Weise, daß sie eigentlich nicht daran dachten ihn in ihre Kreise zu ziehen.

Daß sich das Leben des Hauses in dieser Weise gestaltete, war besonders auch Frau von Krusenstern sehr genehm. Sie war sehr geeignet in der Gesellschaft mit glänzendem Ersolg auszutreten; denn sie war schön, in heiterer Stimmung hinreißend liebenswürdig, der anmuthigste graziöseste Wiß stand ihr zu Gebot und bewegte sich doch immer wohlwollend in harmlosen Spielen, selbst wo er die komischen Seiten der Menschen und des Lebens berührte, aber eben nur für die wirklich gute Gesellschaft war sie geschaffen; denn auch ihre Bildung war eine echte, die Geist und Gemüth veredelnd durchdrungen hatte. Für das gesellige Leben des Landadels sehlte ihr jede Fähigsteit der Theilnahme, und das eigentliche Bedürsniß ihres ganzen Wesens sührte sie unwiderstehlich darauf, sich auf den wirklichen Bertehr, auf das Zusammenleben mit wenigen Menschen zu beschränken, die in einer oder anderer Weise ausgezeichnet und ihrem Herzen theuer waren. Slüdlicherweise gehörte meine Mutter bald zu diesem Kreise.

Bon einem liebenden Bater und einem sehr würdigen vielseitig gebildeten Geistlichen erzogen, war Frau v. Krusenstern früh auf das Echte in dem geistigen und sittlichen Inhalt des Lebens gerichtet worden. Der Bildung jener Zeit entsprechend, in die ihre Jugend siel, war ihr selbst die Kantische Philosophie nicht fremd geblieben; ihr geistlicher Lehrer hatte sie mit der Anschauungsweise und den Grundsätzen des Königsberger Weisen bekannt zu machen gesucht.

Sie liebte Literatur und Kunst und verstand ihre Schöpfungen zu genießen. Doch aber waren die Interessen des Gemüths in dem Grade überwiegend, daß Literatur und Kunst ihr mehr als Schmuck des Lebens galten. Was sie wirklich in Anspruch nahm und ernst und ausdauernd beschäftigte, das war die Sorge für die Gegenwart und Zukunst ihrer Kinder, die ernste Theilnahme für ihre Freunde und für Alle, die durch die Berhältnisse auf sie angewiesen schienen. Darin ging ihr Leben auf. Sie hatte täglich stundenlang mit Leuten aus dem Dorf zu sprechen, hörte stundenlang mit einem unermüdeten Antheil zu, wenn arme alte Frauen aus dem Dorf von ihren Zuständen und Sorgen sprachen.

Der älteste Sohn bes Hauses war genau mein Altersgenoffe; wir wurden von unseren beiberseitigen Eltern barauf angewiesen, ein gutes Berhaltnig zu einander zu haben, und bei gutem Willen von feiner Seite, bei bem allerbeften von ber meinigen, waren wir benn auch gute Freunde, obgleich unfer Streben und Wefen nach gang verschiedenen Seiten febr weit auseinander ging. Er wollte Ruffe fein, und wie bas Menschen zu geschehen pflegt, die sich von ihrer eigentlichen Nationalität lossagen um fich einer fremben anzuschließen, fouf er fich willfürlich Unfichten und Täuschungen, die geeignet ichienen ibn zu rechtfertigen. Er gefiel fich in ber Borftellung, bag in Rugland und nur bort bie Menschheit auf ihrer Sohe ftebe, außerhalb Ruglands aber die Welt im Argen liege. Bei einem jungen Menschen, ber eigentlich noch bem Knaben näber ftand als bem Jüngling, ergingen fich bergleichen Unfichten natürlich in blogen Behauptungen, benen gar feine wirkliche Anschauung, gar feine wirklich burchgemachte Arbeit bes Beiftes zum Grunde lag. Er wußte nicht worauf er fich berufen follte und wurde eben beshalb fehr heftig, wenn über biefe Borliebe und Abneigung und ihre Gründe gestritten wurde. Es war im Grunde auch in ibm, bem ber Patriotismus ein Bedürfnig mar, ber Zwiefpalt, ben die Stellung ber Deutschen in jenen Provinzen im Menschen hervorruft und ben er auf feine Beife zu löfen fuchte. Bum Diffallen feines Baters war er zu ernften und mubfamen Studien nicht fehr geneigt. Er ware gern ein glanzenber Garbe-Reiter - Offizier gewesen. Was uns aber trot aller Berichiebenheit Bernharbi, I.

auf einem Fuß ber Freundschaft erhielt war, daß ihn die Natur zu . einem guten Menschen gemacht hatte.

Seine Brüber Julius und Paul waren bebeutend jünger, eigentlich nicht unsere Gefährten. Eben ber Unterschied bes Alters machte ben ältesten Bruber Otto zu einem sehr bebeutenden Mann in ihren Augen. Sein Wesen, die Art wie er sich für unternehmend gab, imponirten ihnen gar sehr, so daß er ihnen für das galt, was man im Englischen herkömmlich einen "Riesentöbter" nennt, für einen Mann, der gleich dem Helden eines Ritterromans ohne Ausnahme alles und jedes kann.

Der jüngste Sohn Emil gehörte noch der Kinderstube an und verkehrte wenig mit uns. Er wurde für kränklich angesehen und zart behandelt. Als Hauslehrer gehörte unserem Kreise ein liebens-würdiger junger Mann, ein Genser Namens Ponzah an. Er ertheilte Unterricht nach dem Maßstabe, der auf französischen Lyceen herkömmlich ist, war aber so jung, daß er sich im übrigen ganz zu einem Gefährten für heranwachsende Knaben eignete; selbst da wo es Unternehmungen galt, die noch ganz dem Knabenalter angehörten, stand er nicht selten leitend an der Spike.

Ein junger Mehendorf, der eine Zeit lang als Mitschüler im Hause war, machte nicht Epoche in unserem Leben. Merkwürdig und ein Gegenstand der Achtung und Zuneigung war mir dagegen wie Allen ein alter Diener des Hauses, ein Matrose Namens Taraß Gledianoff.

Er hatte mit Arusenstern die Reise um die Welt gemacht und sich seitbem seinem Capitan mit der eisernen Treue eines Gemüths von seltener Biederkeit sest oder vielmehr unlösbar angeschlossen. Schon über fünfzig Jahre hinaus, hager, mit Zügen die auf Festigkeit deuteten, hellblauen Augen und grauem Haar war er das Bild der Zuverlässisseit. Seinem Capitan gegenüber behielt er immer die strenge dienstliche Haltung bei, aber seine Augen hatten einen besonderen Glanz, und es belebte überhaupt ein eigenthümlicher Ausdruck seine Züge, wenn er mit seinem Herrn sprach. Natürlich war er ein Vertrauensmann im Hause. Für die Kinder war Taraß ein Mann, dem Liebe und Verehrung gebührte, und Krusenstern selbst sorzte wie der treueste Freund für ihn. Er pflegte zu sagen,

baß er immer nur einen Streit mit Taraß habe: er glaube nicht genug für ihn zu thun, und Taraß behaupte, er thue zu viel. Im übrigen sah Taraß mit einem gewissen Stolz als ein ersahrener Mann auf seine bedeutenden Erlebnisse zurück und hatte eine gewisse Freude an Merkwürdigkeiten, die auch er für seine Person von der Reise um die Welt mitgebracht hatte. Später heirathete er ein est-nisches Bauernmädchen, und da lebte er dann mit seiner Familie auf einem kleinen Vorwerk, das ihm Krusenstern pachtsrei überließ. Da war dann alles im Hause und umber streng in Ordnung gehalten wie an Bord eines Schiffes.

Aber wie alle menschlichen Berhältnisse wandelbar sind und das leben zu einem beständigen Werden gestalten, das immerdar in ein Bergehen hinüber gleitet, war auch das leben in Aß nach kurzer Zeit wieder wesentlich verändert. Krusensterns Söhne wurden mit Ausnahme des jüngsten nach Petersburg gebracht. Der älteste mußte gegen seinen Wunsch in das sogenannte Corps der Wassercommunisation, d. h. in die Bildungsanstalt für Civil-Ingenieure eintreten. Die beiden anderen Julius und Paul kamen in das neugegründete Lyceum zu Zarskoje Selo, Mehendorf verließ natürlich das Haus, Ponzah verschwand, und seine weiteren Schicksale sind mir unbekannt geblieben.

So hatten benn die Tage, die ich mit meinen Eltern hin und wieder in Aß zubrachte, fortan einen veränderten Charakter. Ich blieb dort wie heim viele Stunden mir selbst überlassen und brachte diese dann meist in der Bibliothek zu, in einer mir weniger bekannten Region des Wissens, die eben darum für mich den Reiz der Neuheit hatte. Krusensterns Bibliothek bestand nämlich zumeist aus sehr kostdaren Werken und umfaßte namentlich eine schöne Sammlung von Reisebeschreibungen. Halbe Tage lang sah ich die Atlanten der berühmten Seefahrer durch, versolzte auf den Karten den Weg der Schisse, und suchte mir von den Entdeckungen des einen und des anderen Rechenschaft zu geben. Auch den Text suchte ich zu verstehen soweit ich konnte, indem ich mich bemühte, den Sinn mancher Seiten in Cooks oder Ansons Reisen zu entzissern. Mehr las ich natürlich in den Berichten der Franzosen Laperouse, d'Entre-

castaux, und es wurde mir manches neue Interesse eröffnet. — Dazwischen kamen lange Spaziergänge mit Krusenstern, der seine Wirthschaft musterte oder die Fortschritte neuer Anlagen besichtigen wollte. Auch mein Stiesvater ging dann mit, und diese Spaziergänge waren stets erfreulich, da in allem, was Krusenstern anordnete und that, auch auf seinen Gütern stets eine einsache Zweckmäßigkeit, ein seltener Sinn für Ordnung, ein richtiges Verhältniß zwischen Zweck und Mitteln sehr sichtbar hervortraten. Bei Tisch und wenn man Abends sich in geselligem Kreise zusammensand, erzählte Krusenstern hin und wieder frühere Erlebnisse, oder Züge aus England, die besonders auch meine Mutter höchlich interessirten. Es waren schöne ruhige Tage, die in solcher Weise vergingen.

Der jüngste Sohn bes Sauses konnte natürlich um so weniger eine Gesellschaft für mich sein, je mehr ich jum Jungling beranwuchs. Gehr gern aber fand ich mich gelegenlich mit Rrufenfterns Tochter ausammen. Sie war bamals ein Madden mit großen blauen Augen und schweren braunen Loden, bas, als ich fie zuerst fab, noch nicht orbentlich sprechen konnte. Ich behandelte sie mit großer Aufmerkfamkeit wenn wir ausammentrafen; für sie war ein allerliebster Sund, ben Rrusenstern aus England mitgebracht batte, feines Standes ein febr iconer Spaniell, ber Charles genannt murbe, ein Sauptinteresse im Leben. Un einem unfreundlichen Berbfttage war einst vor dem Kaminfeuer von Bernadotte die Rede und von seiner Frau, die ihn als Lieutenant geheirathet hatte und baburch Königin von Schweben geworben war. Rrusenstern außerte — "Wer weiß was noch aus unserem Lottchen wird, sie beirathet vielleicht auch einen Offizier." — Erst Frau v. Krusensterns Worte — "Ach lieber Arusenstern! Sie lassen 3bre Augen schweifen". - machten mich barauf aufmerksam, daß er mich babei fest in bas Auge gefaßt hatte. Gar oft im Leben habe ich mich biefer kleinen Scene erinnert, dieser Prophezeiung, die in Erfüllung gegangen ist!

Natürlich wurde in Folge des schönen Berhältnisses, das sich gebildet hatte, Krusensterns Reise um die Welt für unser ganzes Haus ein Gegenstand des größten Interesses. Wir lasen sie alle, ich glaube auch mein Stiefvater, und es begegnete mir hier wieder

bas Allerseltsamste von romantischer Beurtheilung ber Dinge. Meine Mutter batte bas Buch mit ben größten Erwartungen in die Hand genommen und fühlte sich am Ende außerordentlich enttäuscht. Wozu eine solche Reise unternommen wird, was dabei bezweckt wird, welche Bebeutung die Erweiterung ber geographischen Renntnisse, die Feststellung und Regelung der Wege des Weltbandels bat, das waren Dinge, von benen fie fich nicht Rechenschaft zu geben wußte. Schongeisterei war für sie in allen Dingen zulett bas allein berechtigte Interesse, und auch eine Entbedungsreise mußte ibrer Ansicht nach von Schöngeisterei ausgeben und geleitet werben. Auf Boesien, bie sich vielleicht bei ben Wilben ber Sübsee-Inseln vorfanden, auf poetische Borstellungen, die sie mabriceinlich von Göttern. Welt und Natur hatten, auf wunderbare Sagen, die sich bei ihnen ober in Japan vorfanden, mußte' es babei antommen. Bei aller Berehrung für Rrusenstern tam fie boch febr balb zu bem Schlug, bag eine folche Reise um die Welt ein ziemlich unnütes Unternehmen fei. Mein schwacher Widerspruch wurde febr turz zurückgewiesen. "Man fiebt", erklärte meine Mutter, "er bat es hauptfäcklich barauf angelegt Anderen nach ihm die Reise um die Welt zu erleichtern, aber wozu foll bas unnüte herumrutichen, was tommt babei beraus wenn einer nach bem anderen um bie Erbe rutscht."

War nun aber auch die im Lande gewöhnliche Gastlichkeit dem Krusensternschen Hause fremd, so sehlte es dagegen nicht an gelegentlichen Besuchen aus größerer Entsernung. So führte Krusenstern eines Tages den Prosessor Morgenstern\*) aus Dorpat als seinen Gast

<sup>\*)</sup> Karl Morgenstern (geb. 1770 zu Magdeburg, gest. zu Dorpat), Schüler F. A. Wolfs, 1797 und 1798 Prosession in Halle, 1798 bis 1802 Prosession bei dem Athenäum zu Danzig, wurde im Jahre 1802 als Prosession der Beredsamleit, alteklassischen Philologie, Literatur und Kunst an die neubegründete Universität Dorpat berusen, der er bis zu seinem Tode angehörte. Mit einer großen Zahl ausgezichneter Männer seiner Zeit (Kanzler Niemeyer, Iohannes von Müller, I. D. Hald, H. A. Eberhard u. A.) in nähere Beziehung getreten, an neun Gelehrtenschsellschaften als Mitglied und Correspondent betheiligt, als Versasser, Bibliothekar u. s. w. unermüblich thätig, gehörte Morgenstern zu den bekanntesten Gelehrten seiner Zeit. Das in dem Schriftseller- und Gelehrtenlexison sür Liv-, Est- und Kurland (Bb. III, S. 252 ff. und "Nachträge" Bb. II, S. 51 ff.) abgedruckte Ver-

au uns nach Arrofull. Sein Besuch war angekündigt, meine Eltern hatten Morgenstern vor Zeiten in Deutschland gefannt, und bie Ausfict ibn wieder au feben wurde gar febr willsommen gebeißen. Doch bemerkte meine Mutter babei — "Das hätte ich auch nicht gebacht, daß ich mich jemals nach Morgenstern sehnen würde." — In dem Preise ber Romantiker, in dem meine Mutter gelebt batte, wurden nämlich gewiffe Berfonlichkeiten, bie fich verehrend anzuschließen suchten. ziemlich schonungslos behandelt, und zu biefen geborte unter andern auch Morgenstern. Fast alle Menschen, mit benen er in Berührung gekommen war, wußten mehr ober weniger wunderliche Dinge von ibm zu erzählen. Aus früherer Zeit war von ihm befannt, bag er in bem Glauben, bem Chriftus bes Leonardo ba Binci abnlich au seben, ohne Halstuch und mit langem wallendem Saar, sobalb er sich sette, die Stellung jenes Christusbildes anzunehmen fucte. In dem nordischen Klima batte er sich nun allerdings bequemt ein Halstuch zu tragen gleich anderen Sterblichen; aber ich wußte boch, als ich ihn zuerft fab, was die zur Linken geneigte Haltung bes Ropfes bedeuten follte, die er sich angewöhnt hatte. Wirklich auffallend aber war Eins an ibm. Er war bis zum Unglaublichen weitläufig im Leben nicht nur sondern auch im Sprechen. Er batte seinen Stil nach Cicero gebilbet, wie er meinte, und sprach wie er schrieb, b. h. in Phrasen, beren Enbe gar nicht abzuseben mar. mit Zwischensätzen, in die wieder andere eingeschachtelt waren. wesentlichen aber mar fein Streben febr achtungswerth, und es mußte unter ben bortigen Bebingungen einen wohlthuenben Einbrud machen, daß im Gespräch mit ihm das Gewöhnliche, Alltägliche gar nicht vorkam. Der Tag, ben er und Krusenstern in Arrofull aubrachten, ließ mir ben Einbruck zuruck, als sei ich in ein anderes Land, in eine andere Atmosphäre versett gewesen. Ich las infolge biefes Besuchs auch bie Dorptschen Beiträge, die er herausgab und meiner Mutter ver-

zeichniß seiner auf die verschiebensten Gebiete bezüglichen Schriften und Abhandlungen nimmt nahezu einen Drudbogen ein, nennt aber kein einziges Werk von bleibender Bedeutung. Um die Universität Dorpat und das Bildungswesen der Provinzen Liv-, Est- und Kurland wohlverdient hatte der eitse aber sleißige und wohlgesinnte Mann außerordentliche Popularität und gesellschaftliche Beliebtheit in seinem zweiten Baterlande erworben.

ehrte, — namentlich Worgensterns eigene Reise durch die Schweiz und Italien, und war etwas verwundert über die mühselige Art zu reisen und seines Lebens überhaupt froh zu werden, die hier zu Tage trat; über diese Art sich nicht etwa blos in jeder Stunde, sondern man könnte sagen in jeder einzelnen Secunde Rechenschaft davon zu geben, was man eigentlich in dieser Secunde gerade genießt. Ich bekam eine Anschauung davon, wie wichtig es einem Mann, der arbeitend ein beschränktes Leben sührt, vorkommen kann, wenn er, gerade er auch einmal etwas erlebt. Solches Wesen war mir neu, da meine Eltern im Gegentheil gewöhnt waren, alse Dinge sehr im Großen und Ganzen zu behandeln und eine arbeitslose Unabhängigkeit als die natürliche Bedingung des Lebens vorauszusehen. Doch lag in dieser Weise zu reisen, zu sehen und zu beschreiben etwas, das mir sehr zusagte, da meine eigene Natur mich darauf anwies, mir genau und wo möglich erschöpfend von den Dingen Rechenschaft zu geben.

Balb nachdem sich in Aß für meine Eltern und für mich in dieser Weise ein neuer Kreis gebildet hatte, kamen wir auch nach einer anderen Seite hin in neue Berührungen. Die Beranlassung dazu gaben die geschäftlichen Verhältnisse meiner Eltern.

Damit sah es in Wahrheit nicht zum besten aus. Die Verwirrung der Gutsverwaltung wurde immer größer, die Schuldenlast, die auf den Gütern meines Stiefvaters lastete, desgleichen. Meine Eltern wußten nie mit Bestimmtheit, wie groß diese Last eigentlich sei. Meine Mutter hätte gern einen Geschäftsmann gefunden, der ihr diese Sorge abgenommen. Sie empfand es als ein Unrecht, das ihr widersuhr, daß sich in der dienenden Region ein solches ausopferndes Wesen nicht sinden wollte.

Natürlich fühlte man das Bedürfniß aus diesem Wesen heraus zu kommen, und niemals war es die Absicht meiner Mutter gewesen, ihr eigentliches Leben in Estland zu verbringen oder dort heimisch zu werden. Nach Deutschland und Italien, in ihre Welt, in die literarischen Kreise wollte sie früher oder später, ja sobald als möglich zurücksehren. Man war nur gleichsam einstweisen hier im Lande um das Vermögen zu ordnen. Wenn das gelungen war, sollte der

neue Aufschwung in das alte Leben genommen werden. Wer man kam immer weiter ab von dem Ziel, und endlich zu dem leidenschaft-lichen Verlangen, ohne daß der Zweck erreicht gewesen wäre, den verdrießlichen Verwickelungen zu entsliehen, nach Deutschland zu eilen; aber die Güter zu verkausen oder einfach zu verpachten, daran durste nicht gedacht werden. Dazu war der rechte Augenblick noch nicht gekommen. Es sollten erst noch Verbesserungen eingeführt, neue Vorwerke und mancher Neubau vollendet werden. Meine Eltern suchten einen Freund, der ihnen die ganze Last der Geschäfte abnehme, und der die Kenntnisse besaß. Sie glaubten diesen Freund bald in einem Herrn Latrobe\*) gesunden zu haben, einem Engländer, den ein etwas wunderliches Schicksal nach Estland geführt hatte.

Er war soviel ich weiß ber Sohn eines Landgeistlichen in England, aber, ich weiß nicht warum, in Deutschland, d. h. bei den Herrnhutern zu Gnadenfrei in der Lausit, erzogen. Dann hatte er in Jena gegen Neigung und Beruf Medizin studirt, eigentlich aber gab er sich für einen Musiker und Componisten; das war sein Talent, sein Interesse. Die Landwirthschaft trieb er nebenher, theils als Nothwendigkeit, theils als untergeordnete Liebhaberei; denn als echtem Engländer schwebte ihm die Existenz eines country gentleman als

<sup>\*)</sup> Um die Bildung und Kunstentwickelung Liv- und Cstlands hat sich J. K. be Latrobe (geb. 1769, gest. 1845) nicht unerhebliche Berdienste erworben, insbesondere Compositionen hinterlassen, die ihrer Zeit viel beliebt und weit verbreitet waren. Nach beendeten Studien hatte Latrobe einige Zeit in Berlin gelebt und baselbst mit Zelter dauernde Beziehungen angeknührt. Durch seinen Universitätsfreund, den Bürgermeist erhans Schwarz, zur Uebersiedelung nach Livland bestimmt (1793), gehörte Latrobe daselbst einem Kreise freisinniger und "ausgeklärter" junger Männer an, in welchem die Zeitideen, insbesondere die Rothwendigkeit einer Besserung der Lage des Landvolks vielsach und nicht ohne Wirkung discutirt wurden. Diesem Kreise (bessen Mittelpunkt ein frühverstorbener Schüler Kants, Friedrich von Meck, bildete) gehörten u. A. Garlied Merkel, der spätere kaiserlich russische Leibarzt Geheimrath Dr. Beck, sowie der Maler und Dichter Carl Graß an. In einem Briese des letztern, der die Feier des Weihnachtssestes von 1794 beschreibt, sinden sich über Latrobe nachsehne haaratteristische Zeilen:

<sup>&</sup>quot;Krause, Bed und ein vortrefslicher Mann Latrobe — ein junger Engländer, mit dem ich zusammen studirte, ein Mann von seltenen Eigenschaften und Talenten, waren bei mir. Wir sangen Schillers "Lied an die Freude" und Sie hätten bei diesem Gesang allen Mismuth vergessen, wie wir ihn vergaßen."

die eigentlich normale Form bes Daseins vor. Er erklärte mir eines Tags, das habe auch Goethe eingesehen, benn der eigentliche Sinn des Wilhelm Meister liege darin, daß der Held des Romans zuletzt durch seine Heirath ein country gentleman wird. Goethe habe damit sagen wollen, das sei die eigentlich wünschenswerthe Existenz. Er selbst hatte seinen Bunsch für seine Person erfüllt gesehen. Ein wohlhabender Engländer hatte nämlich ein Gut (Pagus) in Livland gekaust, das er sonst nicht brauchte, um es Herrn Latrobe zur Bewirthschaftung zu überlassen. Außerdem war ihm eine große und schöne Besitzung anvertraut, die der Familie von Bock gehört. Mein Stiess vater war dadurch mit ihm in Berbindung gekommen, daß diese Güter ihren Holzbedarf seinen Wäldern entnahmen.

Latrobe war ein großer ftarfer Mann, ber Brillen trug, febr entschieden englisch und etwas berb aussah, auch bas Deutsche mit einem febr merkbaren englischen Accent fprach; er war gescheit, batte vielerlei Intereffen und fprach befonders immer mit ber größten Begeifterung von Goethe, mit bem er als Jenenfer Stubent in Berührung gefommen war und ber ihn mit Gute behandelt hatte. Etwas berbe Manieren mußte man fich gefallen laffen, er rauchte namentlich gang erschrecklich viel Tabat, scherzte felbst barüber, nannte biese Bewohnheit sein Laster und klagte sich gelegentlich auch anderer Untugenden an. Das Gespräch mit ihm bei Tisch und am Theetisch, wenn er, wie das fortan baufig vortam, mehrere Tage bei uns verweilte um feine Anordnungen zu treffen, brebte fich meift immer um gang intereffante Dinge; boch war er eigentlich nicht über die Bilbung ber sogenannten Aufklärungsperiobe binaus gefommen und natürlich traf fein Urtheil felten mit bem meiner Mutter überein, ba alle Romantit in feinen Augen eine Art von Berrücktheit mar. Auf bem Gebiet ber Philosophie befannte er fich zum Materialismus. 3ch babe ihn einmal farfastisch erklären boren, er glaube auch an ein ewiges Dafein, feine eigene Nase sei ohne Zweifel ewig, aber fie werbe vielleicht bereinft in ben Bafteln (Sanbalen) eines Bauernweibes fteden. Der Zwed bes menfchlichen Dafeins, bas lette Biel alles Strebens war ihm zu Folge eine gute Polizei; es gab nichts Soberes. Das wollte mir nicht zu Ginn, ich habe viel mit ihm barüber bisputirt; benn wir

hatten jeden Abend noch sehr lange Gespräche für uns allein. Er hatte nämlich die Gewohnheit Abends im Bett noch sehr lange zu rauchen ehe er einschlief, und da man ihm ein Zimmer neben dem meinigen einräumte, disputirten wir stundenlang von unseren Betten her aus einem Zimmer in das andere.

So wenig Erfahrung und Urtheil ich aber auch hatte, wurde mir doch sehr bald klar, daß er von Landwirthschaft, von der Berwaltung, von der Benutung eines Landguts richtige Begriffe nicht hatte. Daß er sich um die wissenschaftliche Grundlage des Landbaus nie bekümmert hatte, konnte ich einigermaßen beurtheilen: denn ich hatte Thaers rationelle Landwirthschaft und einige Schriften von Arthur Young gelesen. Nie hatte sich Latrobe mit dergleichen abgegeben. Er hatte die Oreiselder-Wirthschaft, wie sie im Lande üblich war, durch Sehen und Redenhören ungefähr so kennen gelernt, wie sie die Bauern kannten, und hatte keinen rechten Glauben daran, daß es vernünstiger Weise irgend eine andere Art von Landbau geben könne. Wenn er je von einem anderen System reden hörte, so dachte er sich, das seien unpraktische Abenteuerlichkeiten, die Stubengelehrte sich ausgedacht hätten, und nichts weiter.

Mit Verwunderung blätterte er eines Tags in Thaer und Arthur Young herum, die er bei mir fand, und meinte dann, das sei Büchermacherei. Aber auch die landesübliche kunstlose Landwirthschaft wußte er keineswegs mit der Einsicht und dem praktischen Sinn zu handhaben, die zu günstigen Ergebnissen führen konnte und die so manchem Edelmann im Lande den Ruf eines guten Landwirths gewonnen hatten.

Wurde ich schon durch den Zuschnitt unseres Lebens mehrsach in meinen Studien gestört, die ich doch als die eigentliche Aufgabe der Lebensperiode betrachtete, in der ich eben stand, so sollte bald ein Ereigniß der peinlichsten und bedenklichsten Art solchen Beschäftigungen auf längere Zeit vollends einen gänzlichen Stillstand gebieten.

Es war ein böser Schrecken, als eines Abends in der Johanni-Zeit d. h. Anfang Juli (im Jahre 1816 oder 1817) die Rachricht an meine Mutter gelangte, der große Podmiek-Wald stehe in Flammen. Ein ewig betrunkener Kutscher, der uns wiederholt um-

geworfen und mir einmal zu einer gefährlichen Berwundung verholfen hatte, war feitbem, wie man bort fagt, als Bufchwächter b. b. als Walbbüter angestellt worben. Er batte Feuer im Balbe angemacht und hatte es brennen laffen, als er weg ging. Mein Stiefvater war nicht babeim. Er war zur Johanni-Geschäftszeit in Reval. Meiner Mutter fant ber Muth, als fie biefe Nachricht erhielt. Sie fah ben Wald in Afche gelegt, einen großen Reichthum vernichtet, auf ben man bor allem zu hoffen gewöhnt war. 3ch war ermübet, wie man es am Abend eines langen Sommertages auf bem Lanbe ift; aber natürlich mußte ich bineilen. 3ch ritt, von einem Stallfnecht begleitet, ber mir die Wege wies, burch die Nacht nach bem brei Meilen entfernten Försterhause unweit bes Bachs und ber Grenze von Livland. Der Ritt auf ichmalen sumpfigen Wegen burch ben Wald war eigenthümlich. Noch vor Sonnenaufgang war ich an Ort und Stelle. Morgennebel lagen auf Balb und Biefe, als ich an die Thure bes kleinen Forsterhauses klopfte, wo alles schlief. Es waren ziemlich viel Leute in bem Walbe, benn bie Wiesen bes Gutes lagen bort am Bach und es war eben bie Heuzeit; alles was bas Bebiet an Frohnarbeitern zu ftellen batte mar ba, aber für ben Augenblick herrschte bie Stille ber Ginfamteit rund umber, benn bie Leute ichliefen in mehr ober weniger entfernten Scheunen. Förster, Umblia mit Namen, und einige andere Individuen erschienen nach und nach und berichteten, bas Teuer fei erloschen. Gin großer langer Mann, ein Sandwerker, ber fich ba eingefunden batte, ich weiß nicht warum, ging von zwei anderen Leuten begleitet nach ber Branbstätte um noch einmal zu ermitteln wie es bort ftanb. Er fam balb zurud und erklärte, eine furze Tabakspfeife im Munde, mit wunderlicher biblifcher Salbung: "Lob und Dant bem Berrn", bas Feuer fei aus, "ganz aus." Ich glaubte wirklich, ich hatte nichts weiter ba zu thun, als meine Pferbe ausruhen zu laffen, fobalb es bell geworben fei ben Schaben zu überfeben, und bann nach Saufe zu reiten.

Die Dämmerung wurde lichter, die leichten Nebel fielen, und immer deutlicher trat die Landschaft in Dämmerung und Nebel hervor. Sie war für die dortige Region ganz hubsch zu nennen.

Das Försterbaus lag am Saum eines Nabelholzwalbes, und eine foone Biefenflache, auf ber einzelne Birten gerftreut ftanben, fentte fich bavor fanft abgebacht jum Bach hinunter. Jenseit bes Baffers bebectte wilbes Geftrupp eine obe Lanbstrede. Wie bie Sonne am Horizont die Gegend magrecht erleuchtete, wollten sich einige Leute aus ber nächsten Scheune zur Arbeit in bie Biesen auf ben Weg machen. Aber taum waren die Rebel überwunden und noch schwebten bide Thautropfen auf bem Grase, ba brachen plötlich wieder in unserem Ruden bie Flammen im Walbe empor. Es zeigte sich, bag Thau und Nebel ben Brand eben nur die Nacht über niedergebalten hatten. Mit bem Tage erwachte auch bas zerftörenbe Element wieber und griff reißend um sich im Balbe. Alles was an Arbeitern in ber Näbe war eilte bin um ber Flamme zu webren. 3d ließ mir Bauerflepper einfangen und ritt auf ihnen ben Tag über im wilden Walbe umber, begleitet von herrn Raspersen, bem Berwalter, ben Latrobe angestellt hatte. Ich ritt aus Borsicht auf ber Dede und ohne Steigbügel und that wohl baran; benn bei bem Bersuch über ein paar Stämme Windbruch binweg zu feten, die mir im Wege lagen, flurzte ich wirklich einmal, aber ohne Schaben zu nehmen. Die Site an bem beißen Tage im brennenben Balbe war fürchterlich. Bon Allen bie ba waren hatte ich vielleicht allein gehört, wie man einen Wald löscht. Ich wußte wohl, daß an ein eigentliches Löschen nicht zu benten ift, daß man die brennende Region isoliren muß, indem man im Rreise umber bie Baume in angemeffener Breite fällt und so ben brennenden Theil durch einen freien Raum von dem übrigen Walde trennt, aber bas war einleuchtender Beise in biesem Falle unmöglich; bazu reichten bie vorhandenen Kräfte bei weitem nicht aus, die Brandstätte mar ju groß, ber Menichen zu wenig. Es blieb nichts übrig als ein unmittelbarer Rampf mit ben Klammen, benen man etngegen trat, benen man so viel als möglich zu wehren suchte, wo sie weiter in den noch unberührten Theil des Waldes bineingreifen Da wurden eilig die Bäume gefällt, die zu brennen begannen, Sträuche abgehacht und ausgeriffen, beginnenbes Feuer noch am Boden niedergetreten und geloscht. Am Abend, wo vorauszuseben war, daß die Flammen sich für die Nacht wieder legen würden,

ritt ich wieber nach Saufe um zu verantaffen, bag bor allen Dingen mehr Menfchen bingefendet wurden.

Nachbem ich vierundzwanzig Stunden fast ohne Unterbrechung zu Pferbe gewesen war, konnte ich faum meiner Mutter bie nöthige Ausfunft geben, die fie angitlich erwartete. Gin Dabl, bas für mich bereit ftand, blieb unberührt; ich schlief unwiderstehlich ein. Das Nächste, was nun gethan werben mußte und wirklich geschab, war, baß fo viele Menschen als man irgend auftreiben konnte in ben Wald geschickt wurden um zu löschen. Der Brand bauerte ein paar Wochen, ich war noch ein paar mal bort, und verweilte, besser ausgerüstet, mit einigen Lebensmitteln verfeben, jedesmal ein paar Tage bort. Es war ba im Walbe ein wunderliches Leben entstanden. Mit vieler Bereitwilligfeit, die man faum erwarten burfte und bie bes Dankes und ber Anerkennung werth waren, nahm bie Nachbarschaft theil an ben Bemühungen bes Brandes Berr zu werben. Die Befiger einiger Guter, Die an ben Wald grengten, ichidten ibre Leute und Berwalter zum Löschen. Go fand ich beren ziemlich viele im Walbe. Außerdem hatten sich denn auch noch mehrere sogenannte "beutsche Leute",\*) ziemlich unnüte Individuen eingefunden, junge Wirthschaftsbeamte, bie für ben Augenblick feine Anstellung hatten und bgl. Leute, bie nicht recht wußten was fie mit fich anfangen follten und bie Sache als ein intereffantes Ereignig, bas Treiben im Balbe als eine partie de plaisir behandelten. Es war ichwer in biefer bunten Menschenmenge eine Disciplin zu handhaben ober irgend eine folgerichtige Methobe in ben Gang ber Arbeiten zu bringen. Die Leute thaten am Ende boch gruppenweise nach eigenem Ermeffen mas fie wollten. Alles ging, wenn auch in größerem Magftab, boch immer in ber icon beschriebenen Beise weiter und alle Bemühungen fonnten feinen weiteren Erfolg haben, als bag bie Flammen einigermagen in Schranken gehalten wurden. Doch ergriffen fie bin und wieber einen neuen Theil des Waldes, wo man benn Noth batte ihnen zu wehren. Es war ein heißer Sommer, ber leichte bin und wieder in Torf-Moor übergebende Boben stellenweise gang ausgetrodnet, fo bag bie

<sup>\*)</sup> D. h. ber herrschenden Race, nicht aber ber herrschenden Rasse angehörige beutsche Landbewohner.

Wurzeln verborrter Baumstumpen unter bem leichten Rasen weiter brannten. Es war eine peinliche Ueberraschung, wenn man am Saum bes Brandes bemüht war bas Feuer zum Steben zu bringen, und es schlugen bann plötlich in unserem Rücken in ber Balbregion, bie wir zu schüten hofften, Flammen empor, eine Gluth, die fich unter bem Rasen weitergeschlichen hatte und bann unerwartet in offenen Flammen sichtbar wurde. Da von Abgraben und bgl. nicht die Rebe sein konnte, fanden es die Leute zulet am wirksamsten in großen Faffern Waffer in ben Wald zu fahren und auf bie Bluth zu icutten. 36 glaubte auch auf biefe Beife keine Bulfe bringen zu feben, benn es bätte einer gewaltigen Masse Wassers bedurft um den ganzen brennenben Bereich bamit zu tränken, und wie schnell verdampfte die Feuchtigkeit wieder unter ber Einwirkung einer boppelten Gluth. Schon die Wahrnehmung, dag ber bereits übermäßig ausgebeutete Bald weber von einem folden unermeglichen Umfang noch von einem folden Holze reichthum sei, als meine Eltern wähnten, war nicht ermutbigend gewefen, und nun konnte ich mir nicht ableugnen, bag bas Unbeil trot aller Bemühungen eigentlich wuchs; die Arbeit ichien boffnungslos zu fein, und ba war meine Stimmung natürlich nicht bie beiterfte. Die beutschen Leute um mich ber genoffen bas leben wie auf einem Jahrmarkt ober bgl. Bei ben Mahlzeiten entwickelte fich unter ihnen nicht felten eine bumme Luftigfeit, ein armfeliger Big oder was dafür gelten sollte machte sich breit. Die verschiedenen Wirthschaftsbeamten foppten sich unter einander; ein junger unerfabrener Gefell unter ihnen wurde gebanfelt mit wenig Wis und viel Behagen. Das Treiben wollte nicht fogleich aufhören, selbst wenn man sich bes Abends zur Rube legte, was gemeinschaftlich geschab. ba bas heu unter bem balb abgebedten Dach einer Scheune Bielen jum Lager bienen mußte.

Ein Ende ergab sich zulest ohne unser Zuthun in nicht gehoffter Beise. Ein Gewitter nämlich brachte in meiner Abwesenheit einen gewaltigen Landregen, der ein paar Tage anhielt, und die Gluth erlosch in dem erfrischten Wald.

Ich hatte ber Natur indessen zuviel zugemuthet. Uebermäßige Unftrengung zu geistiger Arbeit, wenig Schlaf und mancherlei Fehler ber

Lebensweise bei raschem Wachsthum hatten meine Gesundheit sehr ernstlich untergraben. Nach längerem Mißbehagen entwickelte sich plöglich eine Brustentzündung, die so heftig auftrat, daß ich den ersten Tag der Krankheit nicht zu überleben glaubte. Weit und breit war kein Arzt, und diesenigen Aerzte, die man allenfalls aus einer Entsernung von 5—6 Meilen herbeirusen konnte, wurden in unserem Dause so gründlich verachtet, daß gar nicht davon die Rede sein konnte sie zu Rathe zu ziehen. So mußte denn meine Hoffnung zunächst auf Latrobe beschränkt bleiben, der in seiner Jugend auch einmal Medizin studirt hatte und gerade am Abend dieses Tages zusammt meinem Stiesvater bei uns erwartet wurde.

Er kam, erklärte sich selbst für eine sehr morsche Stütze in solchen Fällen, verordnete aber doch ein und anderes, namentlich Fußbäber in heißer Aschenlauge, und verwies vor allem auf einen Arzt, den er sehr empfahl, einen Doctor Robs, der in Oberpalen und Woisek auf den Gütern des Grafen Bobrinsky und der Herren v. Bock angestellt war.

Eilig wurde nach ihm geschickt und er erschien am solgenden Tage. Ich brauche eigentlich nur wenig über ihn zu sagen, da er in dem Roman meiner Mutter (Evremont) verewigt ist. Doch trisst das Portrait nicht ganz zu. Er war nicht mehr ein so junger Mann, wie der Arzt des Romans, und manche Bunderlichkeiten seines Benehmens sind mit Stillschweigen übergangen. So namentlich die, daß er von den tagtäglichen Begebenheiten des Lebens gern in Diminutiven sprach und seinen Kranken von einem Sälbchen erzählte, das er ihnen bereiten wolle, oder von Tröpschen, die er ihnen verschreiben werde. Wenn er dann aber die wichtigsten Momente und Glanz-Epochen seines eigenen Lebens erzählte, besleißigte er sich einer hochtrabenden theatralischen Declamation. Man konnte es auf dem schlechtesten Theater nicht schaner sehen. Das nahm sich um so eigenthümlicher aus, da die Natur ihn in seinem Aeußeren nicht gerade vortheilhaft ausgestattet hatte.

Doch fehlte es ihm nicht an ärztlicher Einsicht. Er behandelte mich sehr verständig, verschrieb mir Mittel, die mir wohlthaten, ließ mich namentlich viel isländisches Moos brauchen, und half mir in ber That zu einer Convalescenz, bie zwar balb eintrat, bann aber nur langsame Fortschritte machte — und mich monatelang in einer trüben und matten Stimmung erhielt.

Studien wurden mir untersagt, ja wie die Aerzte eben immerbar Wunder von den Kranken verlangen, sollte ich mich durchaus gar nicht beschäftigen. Ich solle mich zerstreuen, womit, war aber eine schwer zu beantwortende Frage. Als ich wieder besser wurde, mußte ich dann auch halbe Tage lang in Fichtenwäldern spazieren reiten, aber wohl verstanden im Schritt — im Trab zu reiten hätte ich wohl auch nicht ertragen. Auch kam der Arzt, als ich erst so weit war, nicht mehr zu mir, ich mußte zu ihm nach Oberpahlen und Woiseksahren, und er behielt mich dann jedes Mal ein paar Tage bei sich, um mich auf seine etwas eigenthümliche Weise zu zerstreuen.

In Woisel sah ich benn bei solchen Gelegenheiten zweierlei, bas in gewissem Sinn ber Beachtung werth und mir neu war. Erstens eine gar seltsame Art, Arbeit und Arbeitskräfte, von beren Werth man im Lande damals keinen Begriff hatte, unfruchtbar zu verschleubern. Man ging schon in Estland sehr unwirthschaftlich mit den Frohntagen um, die den Gutsherren zur Verfügung standen, eigentlich nur weil man es nicht besser verstand, denn bei der Armuth des Landes und den beschränkten Vermögensverhältnissen des Abels hätte man wohl Ursache gehabt, damit sorgfältig selbst ängstlich Haus zu halten.

In Livland waren alle Verhältnisse bebeutenb bequemer. Das Land ist fruchtbarer und reicher, besser bevölkert als Estland, ber Abel ist wohlhabender, das Verhältnis zwischen Bauern und Herren war besser geregelt, die Rittergutsverwaltungen waren so eingerichtet, daß die Wirthschaft mit einer gewissen Bequemlickleit betrieben werden konnte. Da ging denn auch die Arbeitsverschwendung noch weiter als in Estland.

Im ganzen Lande muß man Wächter von Gärten haben, wenn nicht alle Früchte gestohlen werden sollen; benn die estnischen Bauern haben ein leidenschaftliches Berlangen nach den schlechten Früchten, die das raube Klima gedeihen läßt, aber keinem von ihnen siel es ein, etwa einige Aepfelbäume und ein paar Johannisbeersträucher auf seinem Gehöft zu pslegen. Sie schlichen lieber bei Nacht meilenweit

nach dem Herrenhof um da im Garten einige Johannisbeeren zu stehlen. Doch begnügt man sich in Estland, einen Gärtnerburschen, etwa von einem Hunde begleitet, die Nächte in einer Strohhütte im Garten zubringen zu lassen. In Woisek aber wurde die Sache großartiger betrieben. Ich sah da nicht ohne Berwunderung zwei rüstige Frohnarbeiter monatelang ausschließlich beaustragt den Garten zu bewachen, während ihre Pferde in der Nähe weideten. Das Misserhältniß zwischen Zweck und Wittel konnte kaum seltsamer gedacht werden. Die wenigen sehr mittelmäßigen Aepfel schienen auf diese Weise sehr theuer erkauft.

Boiset ist eine sehr schöne Besitzung, es war da ein sehr stattliches Herrenhaus, wenn es auch nur aus einem hohen Erdgeschoß bestand. In dem Borzimmer eine Galerie von Ahnenportraits, in der Herren in Allongenperücken und Damen en coeur fristrt um so erschrecklicher aussahen, da man sich wohl denken kann, was für Künstler es waren, deren Pinsel hier gewüthet hatte. Eine Menge anderer Gebäude lag umber, der Arzt Dr. Robs bewohnte allein ein eigenes Haus, hatte seinen eigenen Stall und ich erstaunte nicht wenig, wie ich seinen besonderen Hühnerhof sah, die Heerden von Truthühnern, Enten und Gänsen. Der Berwalter, seines Zeichens ein Baumeister, war ungefähr ebenso eingerichtet und hielt sich eine eigene Heerde Schase.

In solcher Umgebung bei dem Dr. Nobs gastlich aufgenommen brachte ich nun hin und wieder einige Tage zu, und Dr. Robs zerstreute mich nach Kräften und Bermögen. Der Doctor war bei allen Bunderlichkeiten doch ein Mann von Bildung, man konnte über vielerlei mit ihm sprechen, und unsere Gespräche gingen in's Beite in dem Gebiet der Philosophie und Literatur. Auch seine eigenen Lebensverhältnisse berührte Robs sehr gern, da sie ihm sehr merkwürdig vorkamen, und er gerieth dabei in das theatralische Pathos, das ihn so seltsamt kleidete. So erklärte er mir eines Tags, während wir unser Mittagsmahl verzehrten, daß er selbst und Latrobe eigentslich ganz dieselben merkwürdigen Schicksale erlebt hätten. Er selbst seintruglich Theologe gewesen, habe sich dabei sehr unglücklich gestühlt, sei in Trübsinn verfallen, da habe er sich dem Studium der

Medizin zugewendet, das habe ihn erfrischt und gerettet. Latrobe habe ursprünglich Medizin studirt, "sattelte um" und wurde Landwirth. "Ich liebte," rief er aus, "ein gutes vortrefsliches Mädchen, leider vornehmen Standes, sie wurde mir entrissen durch Borurtheile," sügte er mit gehobener Stimme hinzu, indem er die Hand auf's Herz legte, dann ließ er die Stimme wieder sinken und sagte langsam mit Gewicht und Bedeutung — "und Latrobe dürste ein ähnliches Schickal erlebt haben." Mit dem gebrochenen Herzen konnte es so schickal erlebt haben." Wit dem gebrochenen Herzen konnte es so schickal erlebt haben." was dem Robs hatte nachher eine andere junge Dame geheirathet, und war zur Zeit Wittwer.

Von Robs ersuhr ich, daß Woisek nicht lange vorher der Schauplat eines eigenthümlichen Ereignisses gewesen, das lebhaft an die Frevel erinnerte, die im vorigen Jahrhundert so häusig verübt wurden, zur Zeit aber wohl nur noch unter Napoleons Herrschaft oder in Rufland möglich waren.

Der eine Mitbesitzer dieser Herrschaft, Oberst von Bock, war Flügeladjutant des Kaisers Alexander gewesen, und der Kaiser hatte einmal eine rührende Scene großen Vertrauens mit ihm aufgeführt. Er hatte ihn in ein Oratorium geführt, das zu seinen Gemächern gehörte, ihn dort vor dem Altar umarmt und ihm eröffnet, daß er ihn zu seinem Freund und Vertrauten erwählt habe. Bon ihm verlange er unter allen Bedingungen die Wahrheit zu hören. Im Angesicht des Altars ließ er sich von Bock versprechen, daß er ihm stets die Wahrheit sagen wolle, über alles was er, der Kaiser, thue und namentlich dann, wenn die Wahrheit eine schmerzliche sein könnte.

Herr von Bock, sonst ein gescheiter geistreicher Mann, der in seinem Berhältniß als taiserlicher Flügeladiutant auch hinlängliche Gelegenbeit gehabt hatte, die Welt kennen zu lernen, war dennoch unbegreiflicher Weise so thöricht, diese Aufsorderungen buchstäblich zu nehmen, sich nicht Rechenschaft davon zu geben, welche Art von Wahrheiten Fürsten in einem solchen Fall zu hören erwarten, und in welchen Fällen man mit einem Anschein von großer Strenge gegen sie auftreten dars, welche Seiten dagegen ein für allemal unberührt bleiben müßten. Er schrieb dem Kaiser ganz einsach von Woisek aus einen langen Brief, der wirkliche Wahrheiten enthielt. Die Folge war,

baß wenige Tage später ein Feldjäger vor ber Thure des Herrenhauses zu Woisek hielt und den Obersten v. Bock abholte. Seitbem war er verschwunden.

Der Kaiser Mexander scheint selbst die Nothwendigkeit empfunden zu haben, diesen Schritt einigermaßen zu rechtsertigen, wenigstens wußte man, daß er dem General-Gouverneur Paulucci, indem er Bocks Berhaftung besahl, Stellen aus Bocks Brief mitgetheilt und die Worte hinzugefügt hatte: "un sujet doit-il scrire ainsi à son souverain?"

Das Räthsel, wo Herr v. Bod geblieben war, wurde erst viele Jahre später gelöst. Nach dem Tode des Kaiser Alexander nämlich warf sich Frau v. Bod dem Raiser Nicolaus zu Füßen und bat um Gnade für ihren Mann. Der neue Kaiser gewährte ihre Bitte, aber dieser Act der Gnade war nicht ohne Schwierigkeiten zu verwirklichen, es sand sich nicht sogleich jemand, der Auskunft zu geben wußte, wo er geblieben sei. Den Commandanten der Festungen, in denen Staatsgesangene eingesperrt werden, sind die Namen der ihnen anvertrauten Gesangenen nicht bekannt. Die Gesangenen werden am Ort ihres Ausenthalts nach den Nummern der Casematten bezeichnet, die sie bewohnen. Erst nach längerer Zeit wurde aus den Acten des geheimen Cadinets ermittelt, daß Oberst Bock sich in Schlüsselburg besinde. Er wurde den Seinigen wiedergegeben, aber nach Jahren einsamer Gesangenschaft in einer engen Zelle, mit getrübtem, zerrüttetem Geist.

Er pflegte in späteren Jahren von einem Lande zu erzählen das er lange bewohnt habe, wo der Himmel so niedrig hänge, daß man nicht gerade stehen könne.

Doch diese Lösung gehört, wie gesagt, einer späteren Zeit an. Als ich in Woisek war, ruhte der Schleier des Geheimnisses auf diesem Ereigniß, und man war bemüht so wenig wie möglich davon zu sprechen. — Uedrigens beschränkte sich Dr. Robs nicht ganz ausschließlich auf medizinische Journale und Krankengeschichten um mich zu zerstreuen. Wir suhren auch gelegentlich nach dem nahen Oberpalen, einem in der Geschichte Livsands sehr merkwürdigen Ort. Ich wußte, daß der dänische Prinz Magnus, als er sich nach dem

Untergang bes Deutschen Orbens eine Zeitlang von Iwan bem Schrecklichen zum Schein unterstützt als König von Livland zu behaupten bachte, die alte Ordensburg Oberpalen zur Residenz auserseben hatte. Dieses Königreich war wieder verschwunden, ohne je zur Wirllichkeit geworben zu fein. Das Schlog und bie iconen weiten Besitzungen waren seitbem bas Eigenthum manches bebeutenben Mannes geworben. Bur schwebischen Zeit, wenn ich mich recht entfinne, bes berühmten Feldmarschall Banner. Dann war es in die Sande ber ruffischen Armee gekommen, und zulett batte es bie Raiferin Ratharing II. bem Grafen Bobrinsti geschenkt. Das Schlof mar ziemlich erhalten, an die Ringmauern lebnten im Inneren die Wirthschaftsgebäube. Der Donjon, ber an einer Ede bes Biereds, bicht am Fluffe liegt und einen kleinen vieredigen Sof einschließt, war nach ben Berwüstungen ber Priege, in benen Beter ber Große und Rarl XII, sich bekämpften, wieber hergestellt und so weit möglich in ein mobernes Schloß umgewandelt worben. Eine bobe Warte an ber einen Ece bieses modernisirten Bebäudes, am Wasser, gewährt noch beute eine weite Umficht über bas Land. Gin gewölbter Bau, ber aus ber Ringmauer vorspringt und zu jener alten friegerischen Zeit als Bulvermagazin gedient haben foll, war zur Kirche eingerichtet worben. Gleichsam zu ben Füßen bes Schlosses, bas bas alte niedrige einstöckige Gebäude boch überragt, hatte sich, in bem Mag wie bas Land fich wieber von ben Schrecken bes Krieges und ber Best erholte. an der Stelle ber verschwundenen Stadt ein kleiner Flecken gebildet - ein Hakelwerk, wie man bas in Livland nennt. Im Inneren batte bas Schloß weite Sale mit gewaltig boben Fenstern, mabrend ber Winterstürme nicht sehr wobnlich, wie man versicherte. Namentlich befand fich in dem oberften unbewohnten Stodwert, zu dem zahlreiche Stufen hinan führten, ein sehr geräumiger Saal, bessen Wände mit röthlichem Sbps-Marmor bekleibet waren. Gine febr ansehnliche Bibliothet, eine Ruftkammer, in ber jedoch nur ein altes Panzerhemb an ber Wand bing, neben einigen neueren Waffenstüden, beuteten barauf, bag bieses Schlog mit Absicht als Magnatensit eingerichtet war. Der Bächter aber, Berr Wahl, ber mit seiner aablreichen Familie in ben unteren Räumen hauste, war nicht ber Mann

bazu, diese Schätze zu benutzen. Er wurde bei diesem Pacht um so leichter zum reichen Mann, als er eine verhältnismäßig geringe Rente zahlte, — im übrigen aber war er weder sehr erleuchtet noch sehr gebildet.

Auf dem Wege zum Schloß Oberpalen, den ich häufig zurückzulegen hatte, lernte ich eine andere bochft feltsame Gefellschaft kennen. 3ch konnte bie sechs Meilen nach Oberpalen nicht in einem Futter zurudlegen, und mußte auf bem bazwischenliegenben Gute Banten auf ben hin- und herfahrten Mittags-Station machen. lebte eine nabe Berwandte meines Stiefvaters, die man einem nicht zur einheimischen Abelsgenoffenschaft gebörigen, ebemaligen Ruraffier - Offizier B. v. B. verheirathet batte, um fie auf folche Weise in halbauskömmlicher, wenn auch nicht gerabe standesgemäßer Cousine B. v. B. war im Laufe der Jahre Art zu versorgen. Mutter einer nicht eben besonders anziehenden Tochter Dorchen geworden, und biefe follte verheirathet werben. Napoleons Sturz hatte dieser Jungfrau einen Freier eigenthümlicher Art verschafft. Mit bem ersten ruffischen Karabinier-Regiment war ein Offizier in's Land gefommen, — ein abgelebter Fähnrich von vierzig Jahren, bem mehrere Bahne und noch mehr Haare fehlten. Diefer Berr gab sich für einen hannöverschen Ebelmann, nannte fich Herr v. Erschel, ein Name ber glaube ich bem Reichsherold unbekannt war. Er hatte in seiner Beise merkwürdige Schickfale erlebt, b. b. er hatte, wie er wenigstens erzählte, erst in der bannöverschen Armee, dann in der englisch-deutschen Legion, endlich unter ben Fahnen Danemarks gebient, — möglicherweise auch bei ein paar anderen Armeeen. — Weiter als bis zum Kähnrich batte ibn fein wechselvolles Schicksal nirgend gebracht. Mein Stiefvater meinte, er ware ber allerpassenbste Abjutant für ben Bergog v. Wellington gewesen, ein europäischer Fabnrich bei einem europäischen Feldmarschall. Als er um Dorchens hand warb, waren die Eltern gang außer sich vor Erstaunen. Der Bater wollte die Heirath burchaus nicht zugeben. Meine Mutter bagegen war febr entschieden und lebhaft bafür. Sie fagte: bag Dorchen nun einmal heirathen wolle, sei nicht zu bezweifeln, - dieser Herr v. Erschel sei boch wenigstens ein anftändiger Mann. — Die Sache war bann auch zu Stande gekommen, wie gesagt. Dorchen und Erschel waren ein Paar, und die Eltern befanden sich nicht schlimmer dabei. Aus dem hoffnungslosen Dasein eines Fähnrichs erlöst, zeigte sich Erschel als harmloser Mann, mit dem man leben konnte. Zwar war er nicht ganz so öconomisch als der alte B. v. B. wohl gewünscht hätte, denn er wollte zuweilen neue Stiefel haben wenn der alte Herr meinte, die alten könnten noch gebessert werden; dagegen aber herrschte weniger Langeweile im Pause. Man war nun zu vieren, und konnte Abends Boston spielen, wobei es immer eifrig und lebhast zuging. Sie spielten natürlich um nichts, stritten aber lebhast über die gemachten Fehler, die sie einander zur Last legten.

Nur Eines konnte Erschel nicht lassen, auch als er mit Dorchen vermählt und sein Zweck mithin erreicht war, als es bemnach keinen Zweck mehr hatte. Er sprach von einem großen Vermögen, das er eigentlich in Hannover besitze, von dem er aber niemals etwas bekam. Es war nach seiner Darstellung in eine vormundschaftliche Verwirrung gerathen, die nie ein Ende nahm. Noch seltsamer nahm sich aus, daß er sich von einem angeblichen Freunde wunderliche Vriese schreiben ließ, die er natürlich selber ausertigte.

Dieser Freund machte ihm namentlich sehr ernste Vorwürse barüber, daß er nicht die reizende junge Fürstin Sapieha geheirathet habe. Es war auch in der That befremdend, daß er Dorchen vorgezogen hatte. Erschel las diese Briefe vor, und versank dann in tieses Sinnen. Die Voraussetzung, daß irgend jemand dergleichen glauben könnte, schien mir etwas kühn. Wie viel der alte B. v. B. davon geglaubt haben könnte, weiß ich nicht zu sagen. Er schwieg darüber. Im übrigen wurde viel darüber gelacht.

Ich verbrachte nun öfter mehrere Stunden in diesem Hause, wo ich mit Wohlwollen aufgenommen wurde, und machte die Erfahrung, daß die Leute weit weniger langweilig waren, wenn man mit ihnen allein war, als in Gesellschaft. Es giebt eigentlich wenige Menschen, mit denen man nicht über irgend etwas sprechen könnte, wenn man mit ihnen allein ist. Nur wo unbedeutende Menschen sich massenhaft zusammensinden und eine Gesellschaft bilden wollen, kann die Sache vollkommen unerträglich werden. Mit der Tante

war freilich wenig anzusangen, und mit Dorchen gar nichts; es kamen mitunter Wunderlichkeiten bei ihnen vor. Mit B. v. B. aber und mit Erschel konnte man über die Verhältnisse des Landes, über Landwirthschaft und frühere Erlebnisse sprechen. Ich kann nicht sagen, daß mir eine andere als eine ganz leidliche, fast angenehme Erinnerung von den Abenden, die ich dort allein mit den vier Insassen des Hauses verlebt habe, geblieben ist.

In solchen Hin- und Herreisen, gewissenhafter Befolgung ärztlicher Borschriften, Pflege meiner selbst und leichter, fast spielender Beschäftigung gewann ich allmählich meine Gesundheit wieder, und fand mich zugleich der Kindheit entwachsen, in eine ernstere Lebensperiode eingetreten.



Studien= und Wanderzeit.

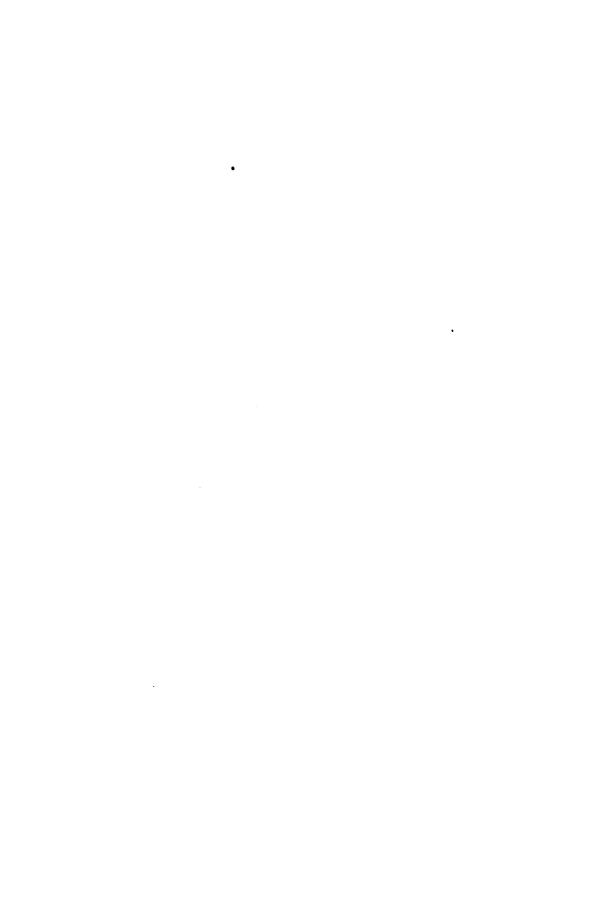

Zwischen ben vorstehend wiedergegebenen Blättern aus der Kindheitsgeschichte Bernhardis und den in seinem Nachlaß gefundenen Tagebüchern liegt ein nahezu drei Jahrzehnte umfassender Zeitraum, über welchen zusammenhängende und aussührliche Berichte nicht vorhanden sind. Die Stelle derselben vertreten Briefschaften und gelegentliche Notizen, die dem Hauptinhalt nach intimer Natur sind, indessen eine Anzahl Daten umfassen, die zum einen Theil als Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Berfassers, zum andern Theil ihrer Beziehung zu bedeutenden Menschen wegen einiges Interesse in Anspruch nehmen.

Trotz ber vieljährigen Dauer seines Aufenthalts in Estland und trotz des Umstandes, daß der Knabe und Jüngling die bestimmenden Eindrücke in diesem Lande empfangen hatte, sühlte Bernhardi sich bereits während dieser Periode seiner vielbewegten Existenz so ausgesprochen als Deutscher und Preuße, daß die Sehnsucht nach dem Gedurtslande ihn nie verließ und daß er aus diesem Grunde jede Gelegenheit wahrnahm, um mit den in Deutschland lebenden Berwandten seiner Mutter in Berbindung zu bleiben. In dem Nachlaß des Lieblingsbruders der Frau v. Knorring, des Bildhauers Friedrich Tieck hat sich eine Anzahl an diesen gerichteter Briefe des Nessen gefunden, die für die geistige Frühreise und für die auf die Kriegswissenschaft gerichteten Neigungen des Sechzehnsährigen so bezeichend sind, daß ihrer ausssührliche Erwähnung geschehen darf. In einem Briefe aus dem Jahre 1818 heißt es u. A. wie folgt:

"Ich kann Dir gar nicht sagen, wie ich mich nach meinem lieben beutschen Baterlande hinsehne! Weit und breit im Lande sind Krusensterns die einzigen Leute, bei benen ich gern bin, — aber auch sehr gern . . . Was meine Studien anlangt, die kann ich jetzt

nicht so betreiben, wie ich gern möchte, weil mir mancherlei Geschäfte aufgetragen find. Romme ich aber nach Deutschland, was boch fünftiges Jahr gewiß geschehen wird, bann foll es recht mit neuem Eifer anfangen. Leiber habe ich bis jest teine Gelegenheit gehabt, Griechisch zu treiben, mit bem Latein aber bin ich jest so weit gekommen, daß ich ben Sallust und Livius lesen kann. — Du äußerst in Deinem letten Brief Zweifel, ob ich im Stande fei, ben Macchiavell ju lefen, und bietest mir Deine Silfe an. 3ch hoffe aber, Du wirft feben, bag ich ibn ohne Beiftand lefen tann, ba ich ben Dante ohne anderer Leute Zuthun gelesen habe. Jest lese ich ben Ariost, ber mir, wie das natürlich ist, sehr gefällt. Aber Nestor im Zerbino hat gang recht, daß er ein verflucht unmoralischer Buriche ift. Englisch tann ich auch lesen, aber nur langsam und mit Bedacht, auch möchte ich meine Aussprache nicht hören lassen. Ich werbe aber ein Mal unfern Freund Latrobe, ber geborener Engländer ist, bitten, irgend Etwas mit mir zu lesen und bann wird es icon geben. Die Götter haben mich mit ber Babe beschenkt, daß ich auch bei trockenen Studien die Gebuld nicht verliere."

## Aus einem späteren Brief:

"Wie unendlich ich mich barauf gefreut habe Dich in biesem Sommer wiederzusehen, — und abermals war biese Freude umsonst, und abermals ist bas Wieberseben auf ein Jahr aufgeschoben . . . . Meine Studien treibe ich wieder eifrig fort, bas ist aber auch bas einzige Bergnügen, bas ich habe. Orbentlich zuwider ift es mir. wenn ich in Gesellschaft muß, zwei ober brei Saufer, als z. B. Krusensterns, ausgenommen. Es wird einem auch gang Mäglich zu Muthe bei ben hiesigen Gesellschaften, die Herren sprechen über die Landwirthschaft, zuweilen aber von Politik und Krieg. Das ist aber gerade das Unausstehlichste und kommt oft so verkehrt zum Vorschein. daß man sich schämen muß. Eine ganz eigenthümliche Gesellschaft, mit ber man aber nur felten in Berührung tommt, find bie jungen Mädchen unter zwanzig Jahren. Aber auch bei biesen ist kein Trost zu holen, benn fie sind so schrecklich blobe, bag fie immer bis in bie Fingerspigen roth werben, wenn man sie anredet, und nur mit Mübe und Noth antworten sie "Ja" und "Nein"..... Wir

haben hier einige Cousinen, die recht hübsch und dabei Hosbamen sind, und die Dich für nichts mehr und nichts weniger als den berühmten van Ohk halten und behaupten, in der St. Petersburger Eremitage viele Sachen von Dir gesehen zu haben. Sie lassen sich auch von meiner Wlutter nicht besehren, und werden ordentlich empfindlich, wenn man ihnen nicht glaubt. Dergleichen kleine Berwechselungen kommen hier bei den Gebildeten sehr häufig vor."

## d. d. 3. November 1819.

"In meinem letzten Brief habe ich Dich um die Berliner militärische Wochenschrift gebeten. Ich glaube, Du wirst es mir nicht übel nehmen, wenn ich Dich wieder um einige militärische Schriften bitte. 1. Alles, was dis jetzt von der in Wien herauskommenden militärischen Monatsschrift erschienen ist. 2. Neue Bellona oder Beiträge zur Kriegskunft und Kriegswissenschaft, bearbeitet von einer Gesellschaft von Officiers und herausgegeben von Porbeck, 40 Stücke in 10 Bänden, Leipzig 1801 bis 1806. 3. Geschichte der vier ersten Feldzüge des französischen Kevolutionskrieges von einem deutschen Officier. 4. Endlich die bei Pankuck in Paris erschienenen "Victoires des Franzais depuis 1792 jusqu'en 1815"."

Mus einem fpatern Brief:

"Meine militärischen Studien mache ich jetzt nach älteren Werken von Ruf und Werth als Feuquières, Puiségur, Santa Eruz u. s. w., um dann mit der Wissenschaft gleichsam selbst fortzuschreiten. Neulich las ich einen Auszug aus einem Werk über die Kriegskunst, von Alberto Eignola, welches im Jahre 1583 in Benedig erschienen ist. Da sind so ungeheure Dummheiten, daß es ordentlich hübsch ist. Nachdem er — zum Nachweis, daß auch im schlechtesten Buche immer etwas Gutes steht — manches Gute über die Schwierigkeit des Manövrierens in verschiedenen Gegenden und über die Nothwendigkeit in allen Arten von Terrain zu üben gesagt hat, sehrt er — ohne Ursachen anzugeben — die Soldaten in Gestalt von Windmühlen, Schlangen, Schnecken u. s. w. auszustellen. Allen diesen Ausstellungen aber zieht er diesenige in Form einer Lilie vor. Die angeführten Gründe sind: 1. Daß die Lilie eine sehr schwe Blume ist; 2. Weil sie gut riecht; 3. Weil Jedermann sie sieht und gern hat; 4. Weil das hohe

Haus, dem der Verfasser besonders gewogen ist, sie im Bappen führt. — Wenn man die Abgeschmacktheit so in's Große treibt, verdient auch das Verehrung. Uebrigens hoffe ich in Deutschland meine Studien eifriger fortzusetzen und von Dir das Zeichnen zu lernen, wovon ich dis jetzt noch gar Nichts verstehe, — militärische Zeichnungen ausgenommen, die als Zeichnungen aber so gut wie keine sind."

Im Sommer 1820 war ber Termin für die ersehnte Reise endlich eingetreten. Es scheint fast, als ob ber am 1. Juni 1820 in Berlin erfolgte Tob August Ferbinand Bernharbis, bes Baters, ben unmittelbaren Anftoß zu berfelben gegeben babe. Begen Enbe August brach die Familie auf. Unter bem 27. dieses Monats bes Jahres 1860 findet sich in Bernhardis Tagebuch die Notig: "Seute vor vierzig Jahren brach ich auf, vollkommen heimathlos, zur Universität." Man legte bie weite Reise im eignen Wagen und mit eignen Pferben zurud, indem man ben Weg burch Livland, Rurland, Litthauen und Bolen nahm. Um 20. September melbete Frau Sophie bem Bruber in Berlin aus Warschau: werben morgen von bier abreisen, in sieben Tagen in Breslau sein, bort einen Tag bleiben und bann in vier Tagen in Dresben eintreffen. 3ch bitte Dich berglich, sobalb Du biefen Brief empfängst, nach Oresben zu reisen, bamit ich Dich bort treffe. Da wir mit unseren neun Pferben nicht lange im Wirthshause bleiben konnen, so haft Du wohl die Bute uns ein Quartier im goldnen Engel zu bestellen." Bon Dresben ging es burch Thuringen und Franken nach Heibelberg, wo Bernharbi als Student immatriculirt wurde und bie nächsten brei Jahre feines Lebens verbrachte, mabrend bie Eltern bald wieder nach Estland zurückfehrten, wo Herrn von Anorring noch im Jahre 1820 bas ansehnliche Familiengut Erwitha zugefallen war. Wäre es nach Bernhardis Wunsche und nicht nach bemjenigen ber Eltern gegangen, so batte ber eifrige Junger ber Rriegswissenschaften statt ber wissenschaftlichen bie militärische Laufbahn ergriffen und in einem preußischen Regimente Dienste genommen. Die Rlage "Warum bin ich nicht im Jahre 1820 preußischer Lieutenant geworden" kehrt bis zum Ausgang ber 50 er Jahre in Bernhardis

Tagebüchern regelmäßig wieder und beweist, wie vollständig er sich feines mabren Berufes bewußt gewesen. Dag er benfelben nicht ergriffen, lag an mehreren Umständen: burch ben Tob bes Baters war ber Sobn vollständig auf die Familie bes Stiefvaters angewiesen worden. Herr von Knorring, ber ben Sohn feiner Frau aufrichtig liebte und feine Abficht, ibn an Rinbesftatt anzunehmen, nur wegen entgegenstehender gesetzlicher Sinberniffe nach langen Bemühungen aufgeben mußte, wünschte bas gcabemische Studium, an welches sich ber Eintritt in ruffische biplomatische Dienste und eine fpatere Rieberlaffung in Eftland fchliegen follten. Geit frühefter Rindheit ber Heimath entrückt fab ber junge Theodor sich als ruffischen Unterthanen an, galt für einen folden und wurde erft in viel fpaterer Beit über die ber Aboption entgegenstehenden Sindernisse aufgeflart. Die von bem leiblichen Bater eingesetzten Bormunber (einer berfelben war ber Dichter bes "Zauberrings" und bes "Thiobulf" Baron be la Motte Fouque) icheinen auch ihrerseits bafür gestimmt ju haben, bag ihr Mündel ben vom Stiefvater entworfenen Lebensplan befolge. Wie fchwer es Bernhardi geworben, von feinem Lieblingswunsche Abschied zu nehmen, geht u. A. daraus bervor, daß er noch während ber Beibelberger Studienzeit baran bachte, mit Sulfe eines bochgestellten Freundes beutscher Officier zu werben. In einem an Friedrich Tied gerichteten, anscheinend im Jahre 1822 geschriebenen Briefe berichtet ber Beibelberger Student von Berhandlungen über feinen eventuellen Gintritt in bie Deffen barmftabtifche Armee, ber ihm von bem Pringen Emil von Seffen Darmftabt vorgeschlagen worden, - Planen die sich in ber Folge indessen nicht verwirklichten und wegen ber ungunftigen Avancementsverhaltniffe und bes unliebsamen Auffebens, welches bie Sache in ben engen beffischen Berhältnissen zu erregen brobte, auch wenig verlockend erschienen. Go behielt es bei bem academischen Studium fein Bewenden, zumal Bernhardi fich alsbald in baffelbe vertiefte und an ber neuen Umgebung und ben burch biefelbe gebotenen Anregungen außerorbentlich viel Geschmad fanb. "Es ift mir" - fo beißt es in einem ber ersten aus Seibelberg batirten Briefe - "fo gu Muthe, als ob ich immer bier gelebt hatte. Den Wunsch, lange

hier zu bleiben, muß jeber Mensch hegen, ber in bieser wunderherrlichen Natur lebt. Es ist schabe, daß man die süße Gewohnheit des Daseins nur ein Menschenalter beibehalten kann — wäre
es doch möglich, sie durch drei oder vier fortzusetzen." Das eigentliche Studentenleben scheint dem früh gereiften jungen Mann weniger Befriedigung geboten zu haben, als die Freude am Studium und an
dem Berkehr mit den bedeutenden Menschen, die dem Umgangskreise
seiner zeitweilig in Heidelberg lebenden Eltern angehörten. Ueber
einige dieser Beziehungen giebt die nachstehende, im ersten Bande der
Geschichte Russands abgedruckte Notiz bemerkenswerthe Auskunft.

"Giner fleinen Scene mag bier erwähnt werben, bie fich in ben zwanziger Jahren im Schloggarten zu Bernsbeim, bem alten Leben ber "Rämmerer von Worms, genannt Dalberg" zugetragen bat. Die icone Bergogin von Dino erging fich mit ber Frau vom Saufe in Jugenberinnerungen an ben glänzenben Napoleonischen Sof. Plötlich rief Dalberg (ber erfte beutsche Reichsritter und gur Zeit Mitglied ber liberalen Opposition in Frankreich) im Tone innigsten Bedauerns aus: "Ah, si cet homme n'avait pas entrepris cette malheureuse expédition de Russie, il pourrait régner encore. " Man stimmte ein und es entstand eine Urt von Webklagen barüber. baß cet homme (ber inzwischen gestorben war) nicht mehr regiere. Sans von Gagern und ber Frankfurter Magnat Morit von Bethmann waren babei und wiberfprachen nicht. Rur ein neunzebnjähriger Beibelberger Stubent, ber auch zugegen mar, ftellte im Stillen Betrachtungen barüber an, mas es mit bem Liberalismus vielfeitiger Staatsmanner mitunter für eine eigentbumliche Bewandtnig babe."

In die Kreise der Dalberg und Genossen war der "Heidelberger Student" durch die Großherzogin Stephanie (Nichte der Kaiserin Jossephine) eingeführt worden, die zu den Gönnern seiner Eltern gehörte. Für die Ausmerksamkeit und Schärfe, mit welchen der "Neunzehnjährige" zu beobachten verstand, liegen in seinen Schristen, insbesondere in den Aussahen über den französischen Abel und in gelegentlichen Bemerkungen über den ehemals reichsunmittelbaren Abel, "der sich in seiner Mediatisirung sehr unbehaglich sühlte, — an dem was in Wien

und in Frankreich vorging lebhaften Antheil nahm, an ben Buftanben Subbeutichlands bagegen nur um ber eignen Unzufriedenheit Ausbruck zu geben, und ber bem nördlichen Deutschland volltommen fremd gegenüberstand" - aber noch andere beredte Zeugniffe vor. Die um bie Großbergogin gruppirte Gefellichaft fette fich vornehmlich aus frangöfischen und ebemals reichsfürstlichen Elementen zusammen und mochte bem jungen Beobachter um fo merkwürdiger erscheinen, als berfelbe (vielleicht weil er in größeren Berbaltniffen emporgefommen war) icon frühe die Rleinstaaterei als Hauptursache ber beutschen Mifere und als Bergerrung alles wirklichen staatlichen und nationalen Lebens erkannt batte. Auch in bas Wefen bes frangofischen Legitimismus scheint ber Berfasser ber Abhandlung über bas "Berhältniß bes frangösischen Abels gur Revolution und gur Fufion" bereits als Jüngling lehrreiche Einblide gethan zu haben. Die nachstebenbe, im zweiten Banbe feines hauptwertes abgebructe Schilberung eines Auftritts, ber sich "unmittelbar vor ber Eröffnung bes Kongresses zu Berona (1822) und ber Beinlese im Rheingau" auf bem Schlosse einer Gräfin gutrug, welche ibrer Zeit bie Geliebte bes letten Rurfürften von Maing gewesen "und seitbem febr fromm geworben war", bat ben Berfaffer (ber feine Ferien ziemlich regelmäßig auf Fahrten burch ben Rheingau zubrachte und über gablreiche Empfehlungen zu verfügen batte) offenbar zum Zeugen gehabt:

"Da die Gräfin aus früheren Zeiten selbst in ihrer ländlichen Zurückgezogenheit vielerlei Berbindungen mit der großen Welt behalten hatte, war sie in mancher Beziehung sehr gut orientirt. U. A. wußte sie sehr genau Auskunft darüber zu geben, wie es nach vielsachen Bemühungen gelungen sei, dem Könige Ludwig XVIII. "die Augen zu öffnen", und nicht nur zu seiner Zeit den bösen Decazes, sondern selbst neuerdings auch den Herzog von Richelieu und seine liberalisirende Halbheit zu beseitigen, und nun endlich die Regierung Frankreichs den rechten Händen anzuvertrauen. Sie schwärmte mit Thränen in den Augen für das enfant du miracle, den damals kleinen Herzog von Bordeaux (Chambord), und wußte es zu rühmen, mit welchem löblichen Eiser in Frankreich von Seiten der Behörden "darauf gesehen werde", daß die Kirchen gehörig besucht würden.

13

Bernharbi, I.

Der Sonntag. Bormittag bis zur Stunde ber solennen Messe war einsamer Andacht gewidmet; es durste ihr dann Niemand gemeldet werden. Nach der Messe versammelte sich von Zeit zu Zeit eine nicht zahlreiche aber gewählte Gesellschaft von Standes- und Gestinnungsgenossen aus der Umgegend an ihrer gastlichen Tafel.

Eines Sonntage berichtete einer ber Bafte über ben bevorstebenben Kongreß zu Berona. Es war ein icon bejahrter Berr - bien conservé pourtant, der gepudertes Saar trug, ein Bepfchen und an bem filbergrauen Frack noch immer febr gewiffenhaft bie dur-maingifchen Rammerberrnfnöpfe, feit wie lange Chur-Maing auch verschollen fein mochte. Er erzählte, es fei nach Allem, was er erfahren, nunmehr gewiß, bag man gegen bie Revolution in Spanien Ernft machen und fie mit Waffengewalt zu Boben werfen werbe, wie bas auch in Neapel geschehen sei . . . Aber, fuhr ber Berr im grauen Frack fort, es fei möglich, ja wahrscheinlich, daß man die souveraine Gewalt in Spanien boch nicht wieber ben Sanden Ferdinands VII. anvertrauen werbe. Der hohe herr habe sich boch wirklich etwas schwach und unguverläffig bewiesen, bas tonne man nicht leugnen; er habe bie legitimen Intereffen boch wirklich etwas leichten Raufs preisgegeben. Da fei in bem Rreife bebeutenber Staatsmanner ber Gebante erwacht, ob es nicht beffer fei, feinen Bruber Don Carlos an bie Stelle zu feben; auf ben fonne man fich unbedingt berlaffen.

"Ja damit bin ich gang einverstanden", rief die Gräfin in gehobener Stimmung aus, in einer Art von Begeisterung, mit leuchtenden Augen und einer wahrhaft imponirenden Entschiedenheit. "Wenn Einer nicht zu regieren versteht, — fort mit ihm."

Die ganze Gesellschaft schien einverstanden. Hier war nun bie Grenzlinie, bis zu welcher bas göttliche Recht ber legitimen Könige gelten sollte, mit unvergleichlicher Schärfe und Genauigkeit gezogen!"

Wichtiger als diese gelegentlichen Eindrücke waren die Studien, die der endlich in geregelte Bahnen gebrachte junge Autodidakt an der Heidelberger Hochschule trieb. Den wenig zahlreichen Briefen, die aus den Jahren 1820—1824 erhalten geblieben sind, läßt sich entnehmen, daß dieselben vornehmlich der Geschichte, dem Staatsrecht,

ber Mathematif und ben neueren Sprachen zugewendet waren. Mit besonderem Eiser wurden die Borlesungen Schlossers und Ereutzers (römische Antiquitäten) besucht, nebendei körperliche Uebungen getrieben, und während der Sommer- und Herdsterien größere und kleinere Reisen unternommen, die u. A. zu Berührungen mit A. B. Schlegel, Ludwig Tieck und Goethe Gelegenheit boten. Charakteristischer Beise kam der Nesse Ludwig Tiecks dei diesem seinem berühmten Oheim sehr viel schlimmer an, als bei dem größten Deutschen seiner Zeit und bei Schlegel, obzleich dieser letztere mit Frau Sophie, der Freundin seiner Jugend, bereits seit längerer Zeit zerfallen war. In einem an Friedrich Tieck gerichteten Briese vom 1. Sept. 1823 heißt es darüber, wie solgt:

"Den Rückweg von Franzensbad nahm ich über Teplitz, weil ich Luft hatte, ben Onkel Ludwig Tieck zu sehen."

"Leider habe ich das Unglück gehabt, ihm fehr zu mißfallen, und allerdings bin ich zum Theile felbst schuld baran. Wie ich es jest überlege, muß ich mein Betragen als untlug und unpolitisch anklagen, - nur war mir die Nothwendigkeit einer Politik amischen Onkel und Reffe nicht eingefallen . . . Ich hatte gar feinen Blan für mein Betragen gegen ihn entworfen, um ihm bon einer bortheilhaften Seite zu erscheinen. So that ich benn ziemlich unbefangen, mas ber Augenblick mir eingab und ich habe barauf bas Unglück gehabt, ihm febr zu miffallen. Faft will mir es ericheinen, als habe ber Ontel icon von früher ein Borurtheil gegen mich gehabt, benn fo mancherlei Reben, bie er in halbem Scherze an mich richtete, beuteten barauf: "da Du nun fo febr verzogen bift," "da Du erzogen bift wie ein junger Lord u. f. w." Das batte mich aufflaren follen, auf mein Betragen Acht zu geben. Dann nahm es mich febr Bunber, bag eigentlich gar feine Mittheilung zwischen uns ftattfand, ja bag es nicht ein Mal zu einem ernsthaften Gespräch tommen wollte. Was mich in ber letten Zeit lebhaft angeregt batte, warf er - fo ben Balter Scott als Lecture — gleich fo verächtlich weit weg, bag ich bavon gar nicht mehr zu reben magte. Wenn ich irgend eine Unficht über Runft und leben aussprechen wollte, nahm er bas Bespräch so wenig auf, bag ich nicht fortfahren fonnte, ba er immer nur bie Salfte

meines Sates anborte. Der Ontel Lubwig lebte febr ftill und einfam ju Teplit, ich bagegen fant unter ben jungen Leuten eine Menge Befannte, murbe burch fie mit bubichen jungen Damen befannt und nahm gang unbefangen an Ballen und Spazierfahrten Theil. Go fam es benn, bag ber Ontel fich am Enbe "negligirt" fand - ich fiel aus ben Wolfen, als ich bas beim Abschied merkte. Satte ich mir wohl je traumen laffen, bag zwischen Obeim und Neffe bas Wort "negligiren" vortommen fonne! Der Ontel halt mich für nüchtern, leer, vergnügungsfüchtig und traut mir fein anderes Intereffe gu, als für bas nichtige Treiben ber Welt. 3ch fann Dir nicht fagen, in welchem Zustande ber Niebergeschlagenheit ich von ihm ichieb . . . Das Berg blutete mir. Dein größter Rummer war, ich fonne wirklich fo ein Lumpenferl fein, wie ber Onkel Ludwig meinte und getröftet war ich erft, als ich mich nach mancher unglücklichen Stunde bes Nachbenkens überzeugt hatte, daß biefes Urtheil die Folge unglücklicher Migverftandniffe fei. "Du willft fein Berg haben, bu verbannft alle Innigfeit" fagte er mir und bas bezog fich auf manchen Scherz, ben ich mir über die fog. gebildeten Girkel erlaubt hatte und über die Boffen, die bort mit einer bequemen Art von Boefie und Gefühl getrieben werben, bie man fo leicht suspendiren fann, wenn fie irgend ein anderes Intereffe freugen. Wer wirklich einen Funken bes mabren Befühls zu feinem Glüd ober Unglud im Bufen tragt, wird ihn ftill im Innern bergen und nicht unberufen Unberufenen aufschließen .... "Freundschaft und Liebe find Dir nichts" - ich batte mir Spage erlaubt über bas Reich ber Täuschungen und über bie Menschen, die barin leben fleine Gefühle gusammengubringen und fich bann einbilben, fie liebten fich . . . "Du baft feine Achtung vor ben Belehrten", weil ich ein Mal gefagt hatte, daß bas leben bes Gelehrten ein Märthrerthum fei. Gering ift boch die Maffe beffen, was die Menschen ergründet haben, gegen bas Bange ber Natur und von ber Maffe bes Wiffens fann ber Einzelne boch nur einen fehr kleinen Theil umfaffen und um es gu ergreifen, muß er biefem einzelnen Zweige gu Liebe allem Unbern entsagen, was ibn im reichen Kranze ber Wiffenschaft, ber Runft und bes Lebens angieht. Richt immer ift bie Arbeit Genuß

.... ber Gelehrte bereitet mit eigener Ausopferung ben Genuß Ans beren vor."

Die Klage darüber "von Ludwig Tieck, ber nicht nur mein Onkel, sondern in gang Deutschland verehrt ift", als "Lumpenkerl" angeseben worden zu sein, geht noch mehrere Seiten fort und berubigt sich erft, als ber Briefsteller auf seine wenige Tage später stattgehabte Begegnung mit Goethe kommt. "In Eger erfuhr ich, bag Goethe in Marienbad fei, - wenn ich bas früher gewußt batte, fo würde ich Dich von Dresben ober Teplitz aus um ein paar Zeilen für ihn gebeten haben. So muß ich gefteben, daß ich mich einigermagen vor ibm fürchtete. Nach seinen letten Werken sowohl, als nach allen Beschreibungen bachte ich mir einen überaus vornehmen Minister, ber alle Worte wie Orakel von sich giebt und febr unaugänglich ift. Wie angenehm fand ich mich getäuscht! 3ch brachte bem freundlichen Greise einen Gruß von Dir und ward febr gut von ihm aufgenommen. Wenige Menschen habe ich noch getroffen, mit benen mir ber Umgang so leicht geworben und mehrere Tage verlebten wir gang miteinander. Es schmeichelte meiner edleren Eitelkeit, . . . bag er mich zulett recht herzlich zu sich nach Weimar einlub und ich füge bingu, daß er mir ein milber Trost war und mich aufrichtete nach ber Demuthigung, die ich bem Onkel Ludwig gegenüber empfunden batte."

Dankbare Erinnerungen an die mit Goethe verbrachten Tage kehren an ungezählten Stellen der Bernhardischen Tagebücher aus den 50er und 60er Jahren wieder: als der längst zum gereisten Manne gewordene Reisende vom Jahre 1823 nahezu 30 Jahre später aus dem Munde Eckermanns ersuhr, daß der große Dichter seinen Namen genannt und seiner unter den Marienbader Bekanntschaften erwähnt habe, auf welche die Notiz vom 14. August 1823 (vgl. Gespräche Bd. I S. 34) sich bezieht nahm er davon mit tieser Rührung Act. Anlangend die — für beide Betheiligte höchst charakteristische — Ausssührung über Ludwig Tieck darf gleich hier bemerkt werden, daß das Berhältniß zwischen Onkel und Nesse erst zu Ansang der 30er Jahre eine freundschaftliche Gestalt annahm. Daß Ludwig Tieck auch der eignen Schwester die Bewunderung für Walter Scott niemals

verziehen hat, geht aus Sophiens Briefen an Friedrich Tied mit überraschender Deutlichkeit hervor und gehört unter die für den Dichter zahlreicher historischer Novellen bezeichnenden Büge.

Der Winter 1823—1824 führte ben Heibelberger Studenten für einige Wochen nach Paris. Wie wenig derfelbe sich durch ben Glanz der damals auf dem Höhepunkt ihrer europäischen Bedeutung stehenden Weltstadt blenden ließ, geht aus den nachstehenden, abermals an Friedrich Tieck gerichteten Bemerkungen hervor (d. d. 15. Januar 1824):

"Seit einigen Tagen bin ich nun wirklich bier und fange an, mich einzugewöhnen. "Es ift nicht gut, bag ber Menfch allein fei" und ba mag Gott gang Recht gehabt haben. Wenn aber gar zu viele Menschen beisammen find, bas ift gewiß noch schlimmer. Wie feltfam ba alle Berhältniffe bis zur Tollheit verkehrt und bie Begriffe von Familie, Freundschaft, ja felbst bie geringeren von Umgang und Gefellschaft, verrückt werben. Bon eigentlichem Umgang und Rennenlernen fann wohl nicht die Rebe fein, wo die Menschen taufendweise zusammenlaufen, sich auf die Füße treten und um Berzeihung bitten. So wenig ich immer unter folden Berhältniffen leben möchte, fo gut gefalle ich mir für ben Augenblick bier, - theils weil ich bie Gefellichaft felbst als Studium betrachte, theils weil ich beschäftigt bin. In ber Quinteffenz eines fremben Landes ift faft Alles intereffant, ja manches fann man fich als ernfte Beschäftigung anrechnen, wenn man fich von Zeit zu Zeit auf ber Strafe umbertreibt. Dann beschäftige ich mich viel mit ber frangofischen Literatur; ben Aufzeichnungen meiner Tagebücher widme ich einige Zeit und übermorgen fangen meine englischen Stunden an . . . . Das Theatre français als bas flaffifche ber Frangofen ift mir relativ fehr intereffant und ich würde glauben, in ber Kenntnig bes Bolks. feiner Runft und Literatur febr fortgefchritten gu fein, wenn ich es bazu gebracht batte, einzusehen, worin Talmas Vortrefflichkeit eigentlich liegt . . . Ein bochst erbarmliches Treiben ift es, was die Frangosen Nationalität nennen und in biesem Theater entwickeln. Sie balten fich an bie Worte, bie groß klingen, ohne weiter zu unterfuchen, ob fich auch babei etwas benfen läßt. Es braucht nur patrie.

— eitoyen und besonders grandeur dans les revers zu heißen, da klatschen sie wie besessen. Wehr als einmal sind mir dabei Verse eingesallen, die zwar alt, aber schlagend witzig sind:

Le cocq français, c'est le cocq de la gloire, Toujours chanter, c'est la grande vertu, Il chante fort, s'il gagne la victoire! Plus fort encore, — quand il est bien battu.

Kommen vollends mehrere solcher Trumpstarten auf einander, da ist den Franzosen zu Muthe wie Jemand, der mehrere Ohrseigen schnell hintereinander bekommt, sie wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf sitt. Und was wird all' dies Bolk thun, wenn es zur Sache kommt? Sie werden die Zeitungen mit Eiser lesen — weiter Nichts. Diese Ueberzeugung hat sich mir in der kurzen Zeit aufgebrängt."

Näheres über bie Dauer von Bernhardis Parifer Aufenthalt bat fich nicht ermitteln laffen. Jebenfalls fiebelte er icon im Jabre 1825, wesentlich aus Gründen, Die Die Berhaltniffe feines Stiefvaters betrafen, nach Mailand über. Auch über die Beziehungen, die er in ber frangösischen Sauptstadt anknupfte, liegen ausführlichere Mittheilungen nicht vor. Es muß bas um fo lebhafter bebauert werben als in das Jahr 1824 und wahrscheinlich in die Zeit des Pariser Aufenthalts eine Befanntschaft gefallen ift, von welcher Bernhardi noch in fpateren Jahren fprach und die eines bauernben Bebachtniffes in ber That werth war: bie Befanntichaft mit Beter Tichaabajem, - einem in Deutschland unbefannt gebliebenen Ruffen, ber in ber Literaturgeschichte feines Baterlandes eine wichtige Rolle gespielt hat, obgleich ber bekannt geworbene Theil seiner literarischen Thätigkeit sich auf zwei, noch bagu in frangösischer Sprache gefchriebene Briefe beschräntte. Bernbarbis Begiebung gu biefem um gehn Jahre älteren Manne erscheint um fo merkwürdiger, als berfelbe eine ber feinigen entgegengesette Richtung verfolgte und außerbem für anspruchevoll und schwer nabbar galt. Berson und Sache find eigenthumlich genug beschaffen, um eingehendere Erörterung au verbienen.

Beter Tichaabajem geborte ber Generation bornehmer

Ruffen an, bie mabrent ber liberalen Beriobe Mleganbers empor gefommen waren und von ben Erlebniffen ber Jahre 1812 bis 1815 bas enticheibenbe Beprage ihrer Bilbung und Beiftesrichtung empfangen batten. 218 Cobn eines reichen altabeligen Befchlechts im 3abre 1793 geboren, bon frangofifchen und englischen hofmeiftern aum Europäer erzogen und mit einer Bilbung ausgeruftet, bie ibealiftische Reigungen birect begünftigte, war er im Jahre 1811 in ein St. Betersburger Garberegiment getreten, bas für bas gebilbetfte und ftrebfamfte ber Refibeng galt und in welchem " Brügeln und Schimpfen ber Solbaten für ebenfo gemein galten wie Schnapstrinken und Tabatrauchen". Mit biefer Truppe war Tichaabajem nach Deutschland (wo berfelbe bei Rulm mit bochfter Auszeichnung focht) und bann nach Franfreich gezogen. Den Ginflug, ben ber mehrjährige Aufenthalt in ben Garnisonen biefes Lanbes auf die befferen Elemente bes ruffifchen Officiercorps übte, bat im ruffifchen Leben Epoche gemacht und einem Benoffen biefer Beit bie nachftebenbe begeifterte Schilberung eingegeben.\*) "Inmitten von Berhaltniffen, Die bas Geprage boberer Civilifation trugen, unter bem Ginflug eines milben Simmele, fanfterer Sitten und humanerer Lebensanschauungen gewannen bie jungen Officiere neue Gesichtspunfte für bie Beurtheilung ber beimischen Zustande. Ihnen, bie ben größten Theil bes lebens in ber Ginformigfeit entfernter Provinzialstädte ober im bacchantischen Taumel ber Feste St. Betersburgs verbracht hatten, ging am blübenben Stranbe ber Loire eine neue, iconere Welt auf, beren Bauber fie fich mit Entzücken bingaben . . . Die politischen Parteitämpfe, welche Frankreich erfüllten, fanben an ben jungen Fremblingen aufmerksame und gelehrige Zuschauer. Die ftrebfamen Elemente ber ruffischen Barbe fogen bie Ibeen von Burgerthum, Freiheit und Berfassungerecht mit Begeisterung ein und vertieften sich mit Leidenschaft und Bewunderung in bas Leben bes Boltes, gu beffen Befämpfung fie aus bem fernen Often berangezogen waren. In mehr als einer Bruft lebte ber Gebante, ob benn nicht möglich fein werbe, die ferne Beimat gleicher Wohlthaten theilhaft gu machen

<sup>\*)</sup> Memoiren eines rufffichen Defabrifien. Leipzig, S. Sirgel, 1869.

und ... Frankreich nach Rußland zu importiren." Aehnlich lautet Alexander Herzens Urtheil über die Generation, die an den Kämpfen der Freiheitskriege Theil genommen hatte. "Nachdem sie die Brust muthig seindlichen Kugeln ausgesetzt hatten, hörten diese Leute aus, knechtisch und unterwürfig zu sein. Es war kein Spaß, dei Ehlau und Borodino gewesen zu sein, Paris in Moskau und Moskau in Paris gesehen zu haben. . . Nach der Bluttause von 1812 war für Rußland ein neuer Abschnitt der Entwickelung angebrochen. Nach den Ausregungen des nationalen Krieges, des glorreichen Zuges durch ganz Europa und der Einnahme von Paris war es unmöglich, sogleich wieder zu der gemeinen Ruhe des Petersburger Despotismus zurückzusehren."

Das vorftebend Gefagte mußte von einem Manne wie Tichaabajem in hervorragendem Sinne gelten. Der gebilbete und geistreiche junge Aristofrat war nach Beendigung ber Feldzüge als frubgereifter, mit ben wichtigften Fragen ber Zeit beschäftigter Mann nach Petersburg gurudgefehrt. Die vornehme Gefellichaft, welche er hier und in Mostau vorfand, war nicht mehr biejenige, bie er verlaffen hatte. Einem Theile berfelben hatte fich bie mbftifch-religiöfe, protestantisirende Richtung mitgetheilt, die den Raifer Alexander und beffen nabere Freunde feit bem Jahre 1812 erfüllte, ber andere Theil war unter ben Ginflug bes Jefuitenordens gerathen, ber eben bamals eine außerorbentlich erfolgreiche Salonpropaganda zu entwickeln begonnen batte. In aller Stille war eine Angabl bem bochften Abel angehöriger Männer und Frauen gur fatholischen Kirche übergetreten, eine febr viel größere Babl von Berfonen mit bem Bebanfen einer Wiedervereinigung ber driftlichen Kirchen vertraut gemacht worden. An biefen Sympathien ber vornehmen Welt für bie "große Rirche bes Westens" war auch baburch nichts geanbert worben, bag ber Raifer bie allzu fuhn geworbenen Bater ber Gefellschaft im Jahre 1816 aus Petersburg batte ausweisen laffen. In ben fronbirenben Kreisen ber Aristofratie blieb noch längere Zeit guter Ton, gu ber Magregel bom 20. Dec. 1815 (1. 3an. 1816) bie Achfel ju guden, und gerabe biefen Kreifen folog Tichaabajem, ber borber eifriger Freimaurer gewesen war, fich mabrend ber folgenben Jahre an, und zwar aus doppelten Gründen: einmal, weil seine Sympathie für die Kirchengemeinschaft, welcher Mittelalter und Renaissanceperiode Europas wichtige Bildungseinstüsse zu danken gehabt, tieser gegründet und ernster gemeint war als diesenige der von den eleganten Patres bezauberten Modehelden, und zweitens, weil sein im Jahre 1821 ersolgter Austritt aus dem Militärdienst ihn dem herrschenden System entfremdet und in den Generalschmolswinkel des russischen Abels — nach Moskan — gerückt hatte.

An die Spite bes Semenowichen Regiments (bem Tichaabajew bamale nicht mehr angeborte) war auf Empfehlung bes Großfürften Michael im Jahre 1820 ein in ruffifche Dienfte getretener rober und brutaler Schweizer, Oberft Schwarz, gestellt worben, ber alsbalb gu Officieren und Mannichaften feiner Truppe in ein bochft feindliches Berbaltniß gerieth. Die aus Franfreich gurudgefehrten ariftofratifchen Berren, bei benen jeber Bluch, jebes unbofliche Wort für einen unverzeihlichen Berftog gegen ben guten Ton galt, mußten fich eine Behandlung gefallen laffen, die allen Ueberlieferungen bes "zweiten Regiments ber Garbe" juwiberlief, bie ungludlichen Solbaten aber wurden erbarmungslos geprügelt, nachbem jahrelang bie Mannszucht unter ibnen faft ausschlieklich burch Arreft - und Gbrenftrafen aufrecht erhalten worden war. Der lange verhaltene Unmuth tam zum Ausbruch, als Schwarz im October 1820 einem Solbaten, beffen Uniform Flede zeigte, 50 Siebe batte ertheilen laffen: Die Truppe verweigerte ben Geborsam, zog tumultuarisch aus ber Raserne und verlangte einen andern Befehlshaber, die Officiere aber, die an ben Orbnungswidrigfeiten felbft teinen birecten Antheil nahmen, bielten mit ihrem Urtheil über Schwarz nicht zurud und ließen burchbliden, bağ fie bie Sache noch aus anberm als bem rein bisciplinaren Gefichtspuntte beurtheilten. Die Folge bavon war, bag über bas gange Regiment ein schweres Strafgericht bereinbrach. In Abwesenheit bes zu Troppau weilenden Raifers wurden die Mannschaften nach Berbuffung barter Disciplinarstrafen in Strafcompagnien, die Officiere unter Berluft ihrer Garbevorrechte in entfernte Garnisonen geftedt. Die Sade fant inbeffen febr verschiebenartige Beurtheilungen. Babrend ber Commanbeur bes Garbecorps, General Baffiltschifow,

bie Partei bes (übrigens vor ein Ariegsgericht gestellten) Obersten Schwarz nahm und durch Anklagen gegen die Officiere die Lässigkeit seines eigenen Berhaltens zu decken suchte, erklärte der Ariegsgouverneur Graf Miloradowitsch (ein von den Soldaten abgöttisch verehrter, wegen seines Freimuths und seiner ritterlichen Gesinnung und Tapserkeit allgemein beliebter Beteran der Freiheitskriege und besonderer Liebling des Kaisers) mit der ihm eigenthümlichen Rücksichtslosigkeit, daß der brutale Ausländer Schwarz der Hauptschuldige, Wassiltschikow aber dessen Mitschuldiger sei, daß die Soldaten in schändlicher Weise mißhandelt worden, und daß er, Miloradowitsch, den Kaiser um Begnadigung derselben bitten werde. Mit leberbringung der bezügslichen Berichte nach Troppan betraute Wassiltschikow seinen Abjutanten Tschaadigew, der dadurch in die schwierige Lage gerieth, entweder seinen Borgesetzen bloßstellen oder zum Mitankläger seiner frühern Kameraden werden zu müssen.

Daß Tschaabajew sich bes ihm geworbenen Auftrages burch wahrheitsgetreue Darlegung bes Sachverhaltes in angemeffener Beife entledigt habe, ift ohne Grund bestritten worben. Ebenso richtig ift aber, daß Tichaadajew verspätet in Troppau eintraf, daß ber unliebsame Borgang bem Raifer bereits früher auf Grund öfterreichischer Gefandtschaftsberichte mitgetheilt worben war, daß Alexander bas febr übel vermertt und Tichaabajew anfänglich einen übeln Empfang bereitet hatte. Dazu fam, bag Tichaabajews verspätetes Gintreffen in Troppau fein gang unverschuldetes gewesen: er war Stuter und pflegte auf feine außere Erscheinung reichliche Zeit zu verwenden. Immerbin murbe ber Zwischenfall fo weit ausgeglichen, bag ber Raifer ben verspäteten Boten nicht gang ungnäbig entließ: bag er bemfelben bie gehoffte Beforberung jum Flügelabiutanten versprochen babe, ift bagegen- nachweislich ein Irrthum. Waffiltschifow batte feinem Abjutanten biefe Auszeichnung versprochen - mit Baffiltichitow aber zerfiel Tichaabajew unmittelbar nach feinem Wiebereintreffen in Betersburg. Daß bem fo und nicht anders gewesen und bag gefranfter Chrgeiz (vielleicht auch Beforgniffe vor ungunftiger Beurtheilung burch bie ebemaligen Rameraben) ben reigbaren und Gitelfeiten feineswegs unzugänglichen Dann zur Ginreichung

seines Abschiebs bestimmt haben, geht aus seinen bamals geschriebenen Briefen beutlich hervor.

Bann und wo Tichaabajem mit Bernhardi befannt geworben, läßt fich nicht mehr ermitteln. Den über Tichaabajems Lebensgang veröffentlichten Rotigen ift wenig mehr zu entnehmen, ale bag er bie 3abre 1821 bis 1826 "im Auslande zugebracht und mabrend biefer Beit Manner wie Sumboldt, Cuvier, Schelling, Billemain u. f. w. fennen gelernt batte". - Bernbarbi bat nur einen, aber bochft darafteriftifchen Bug aus ber Zeit feines Berbaltniffes gu Tichaabajem ergablt. 3m Berbit bes 3abres 1825 - fechs Monate vor Ausbruch ber unter bem Ramen "Defabriftenaufftand" befannt geworbenen blutigen Militar-Revolte gegen ben Raifer Nitolaus - erfcbien ein Officier bes finlandischen Garberegiments Oberft Mittow bei bem inzwischen von Baris nach Mailand übergefiedelten jungen Bernhardi, um fich nach bem Aufenthalte Tichaabajews zu erfundigen, "bon bem man wiffe, bag er mit Bernhardi intim befreundet fei". Bernhardi gab an, bag ber Befuchte bereits abgereift fei und erfuhr fobann bon Mittow, daß dieser Tschaadajew nachreisen wolle, um ihn gu fofortiger Rudfehr nach Rugland gu bestimmen. Auf bie Einwendung, daß biefes Unternehmen aussichtslos fei und bag Tichaabajem bie bestimmte Absicht ausgesprochen babe, noch zwei Jabre auf Reisen zu verbringen, gab Mittow mit geheimnisvollem Lächeln gur Antwort: "wenn er und Nitolaus Turgenjew Berrn Tidaabajem erft gefproden baben murben, merbe biefer feinen Unftand nehmen mit ihnen nach Rugland gn geben." Wenige Monate fpater erfuhr Bernharbi aus ben Zeitungen, baß Oberft Mittow als Saupttheilnehmer bes Aufftandes vom 14. (26.) December, Mitglied bes "Bundes bes Norbens" und "Staatsverbrecher zweiter Kategorie" zu zwanzigjähriger Zwangsarbeit in Sibirien, - ber "zur Zeit im Auslande weilende Staatsrath Nitolaus Turgenjew" aber in contumaciam zum Tobe verurtheilt worden fei. Tichaabajew batte, als er im Jahre 1826 nach Rugland gurudfehrte, eine turge Saft ju besteben, murbe inbeffen auf bas Bormort bes Großfürsten Conftantin Pawlowitsch wieder auf freien Suß gefet und ermächtigt, fich feinem Borhaben gemäß in Mostau als Brivatmann niederzulassen. Während des folgenden Jahrzehnts so gut wie verschollen, kam der Name Tschaadajew im Jahre 1836 plöglich in aller Welt Mund. Ein neu begründetes Journal "Teleskop" hatte die russische Uebersehung eines von Tschaadajew an eine Frau Panow gerichteten Vrieses veröffentlicht, in welchem es u. A. wie folgt gesbeißen:

"Es ftedt irgend etwas in unferm Blute, was jeben mabren Fortschritt unmöglich macht . . . . Wir (b. h. Ruffen) haben gum Fortidritte bes menichlichen Beiftes nicht bas Beringfte beigetragen, ber menfolichen Befellicaft feinen nutlichen ober großen Gebanken geliefert, wir haben alle uns übertommene Fortidritte gu Caricaturen bergerrt und eine Befchichte burchlebt, bie lediglich eine gude in ber menfchlichen Ginficht, eine Europa ertheilte Lehre bedeutet. ... Wir geboren zu feiner ber großen Familien ber Menschbeit, weber jum Occibent, noch jum Drient, wir befigen weber bie einen, noch bie anderen Trabitionen. Wir icheinen gleichsam außerhalb ber Beit zu leben und die allgemeine Bilbung bes Menschengeschlechts hat uns nicht berührt . . . . Was andern Bölfern längst in Fleisch und Blut übergegangen ift, lebt bei uns nur in ber Theorie . . . . Wir leben, als waren wir Wanberer, Niemand von uns hat eine bestimmte Sphare ber Erifteng - es giebt bei uns nichts Bleibenbes, nichts Feststehendes, - Alles zieht an uns vorüber, ohne äußere ober innere Spuren gu binterlaffen . . . . Wir find wie unebeliche Rinder gur Belt gefommen, ohne Berbinbung mit unferen Debenmenfchen. Bas bei Underen aus Inftinft ober aus Tradition geschieht, muß uns mit bem Sammer in ben Ropf hineingeschlagen werden. Unfer Gebächtnig reicht nur bis geftern gurud, - wir machfen, aber wir reifen nicht, - wir ruden weiter vor, aber auf einer Linie, bie nicht gum Biele, fondern an bemfelben borbei führt . . . . Man tonnte glauben, daß die allgemeinen Gefete der Menfcheit für uns nicht gefdrieben worben feien."

Dieser Brief (ber in ber weiteren Folge burchsehen ließ, bag ber Berfasser bie Zugehörigkeit bes russischen Bolks zu ber er-

starrten griechischen Kirche und die Absperrung berselben von der katholischen Welt unter die Ursachen der russischen Barbarei zähle) wurde durch Philipp Wigel (den Berf. des berüchtigten Pamphlets "La Russis en vahis par les Allemands") dem Metropoliten Seraphim von St. Betersburg in die Hände gespielt und von diesem zum Gegenstande einer Denunciation an den Chef der dritten Abteilung (politischen Polizei) Grasen Benckendorf gemacht, die u. A. die nachstehenden Sätze enthält:

"Ew. Erlaucht brachten im Januar 1835 einen Willensact Sr. Majestät persönlich zu meiner Kenntniß, bahin gehend, daß ich mir in öffentlichen Druckschriften aufstoßende, dem Glauben, der Sittlichkeit und der öffentlichen Ordnung zuwiderlaufende oder schädliche Urtheile Ew. Erlaucht behufs Kenntnißgabe an Se. Majestät mittheilen sollte.

Indem ich auf dergleichen Gegenstände meine Ausmerksamkeit richtete, habe ich wahrgenommen, daß in dem 15. Hefte der in Moskau erscheinenden Zeitschrift "Teleskop" zwei Ausstätz abgedruckt sind, in welchen alles, was uns Russen heilig ift, beschimpft, heruntergerissen, verleumdet und in einer kaum glaublichen frechen Weise mit Beleidigungen überschüttet wird, welche ebenso unsere nationale Ehre wie unsere Regierung und den von uns bekannten orthodogen Glauben tressen. Die erste dieser Abhandlungen heißt "Philosophischer Brief", ist nach Angabe des Herausgebers von einem unserer Landsleute französisch geschrieben und in's Russische übertragen worden und soll weiter sortgesetzt werden. Die in diesem abscheulichen Aussach über Rußland gefällten Urtheile sind beleidigend und in so hohem Grade falsch, unsinnig und verbrecherisch, daß ich es nicht über mich gewinnen kann, auch nur eines derselben als Beweissisch auszuschreiben. Diese Urstheile sinden sich vornehmlich auf den Seiten 280, 281 u. s. w."

Der Kaiser Nikolaus erließ auf Grund dieser Denunciation einen Besehl zu polizeilichem und gerichtlichem Borgehen gegen Tschaadásew und dieser (der für den geistreichsten Mann Moskaus galt und unter der dortigen Aristokratie eine erhebliche Rolle spielte) wurde dem zu Folge für wahnsin nig erklärt und unter polizeiliche Aufsicht gestellt. — Daß Tschaadásew mit dieser — thatsächlich unwirksam gebliebenen — Strase davon kam, erklärt sich aus der

Sichtbarkeit seiner gesellschaftlichen Stellung und aus dem Wohlwollen des Moskauer Generalgouverneurs gegen den vornehmen Ex-Gardesofficier, vornehmlich aber aus dem Umstande, daß der allmächtige "Chef der dritten Abtheilung", Graf Alexander Benckendorf, in der Stille selber katholisirenden Neigungen huldigte und dis an das Ende seines Lebens für einen mit mystischen Spielereien beschäftigten Arpptokatholiken galt. Danach liegt die Annahme nahe, der ehemalige Berehrer Franz von Baaders und der Frau von Krübener habe sich gewisser Spmpathien für die von Tschaadsjew vorgetragenen Anschauungen nicht entschlagen können und an seinem Theile dazu beigetragen, das Loose eines Mannes zu mildern, der in politischer Rücksicht keinen Anstoß gegeben hatte und dessen religionsphilosophischen Standpunkt er theilte.

Nicht nur zur Berbeutlichung ber Stellung, Die Tichaabajem als Borläufer ber zwanzig Jahre fpater in Rugland berrichend geworbenen, heute schier vergeffenen "weftlichen Liberalen" (Sapadnifi) eingenommen, - auch in Rudficht auf ben jugendlichen Befannten bes merkwürdigen Mannes ift bie vorstebende Abschweifung unvermeiblich gewesen. Dag ber anspruchsvolle, von feinen gandsleuten bereits bamals als "Genie" angestaunte vornehme Berr ben jugendlichen beutschen Studenten intimer Beziehungen würdigte und als naben Freund behandelte, ftellt ber geiftigen Frühreife Bernhardis ein bemerfenswerthes Zeugnig aus. Andererfeits ericheint charatteriftisch, bag Bernhardi trot ausgesprochener Antipathien gegen fatholifche und fatholifirende Tenbengen und gegen fog. geiftreiches Wefen, gegen ben verschwommenen ruffifchen Liberalismus bamaliger Zeit, ja gegen alles flavische Wesen, ber Bebeutung Tichaabajems gerecht zu werben und von bem Berfehr mit diefem immerhin geiftreichen und originellen Denter zu vortheilen wußte. Geschärften Augen verrath bie "Geschichte Ruglands und ber europäischen Politit" an mehr als einer Stelle, bag bes Berfaffers Berftanbnig und Renntnig ruffifchen Lebens aus Quellen geschöpft worben ift, die Nichtruffen unzugänglich zu fein pflegen: aus ber ruffischen Gefellschafts-Trabition, bie in mancher Rücksicht wichtiger ift, als bie geschriebene Geschichte Ruslande. Go weit es fich um actenmäßig festgestellte Thatsachen und um Ergebniffe miffenschaftlicher Forschung banbelt, bantte Bernbarbi bas

beste Theil seines Wissens beutsch-russischen Staatsmännern und Gelehrten, — wie Knorring, Toll, Krug, Fuß u. s. w.; Wesen und Ueberlieserung ber russischen nationalen Gesellschaft mußten diesen von den Autochthonen bitter gehaßten Fremden dagegen fremd bleiben. In diese Lücke scheint die Bekanntschaft mit Tschaadziew getreten zu sein, der dem Mittelpunkte der Moskauer Fronde angehörte, zu Männern wie Puschin und Gribosedow in naher Beziehung stand und als Sprosse eines alten Abelsgeschlechts um Dinge wußte, die vor Externen als nationale Geheimnisse gehütet wurden. Bon Tschaadziew ist außerdem bekannt, daß er trotz sonstiger Abgeschlossenheit und auszesprochener Schreibesaulheit im persönlichen Berkehr außerordentlich ausziedigs sein konnte und ein ausgezeichnetes Unterhaltungstalent besaßt.

In Deibelberg hatte Bernhardi vornehmlich mit Liv-, Eft- und Kurländern (namentlich mit einem aus Griechenland zurückgekehrten Philhellenen, dem späteren russissiem Staatsrath Stoever) verkehrt; im Uebrigen wissen wir nur, daß verschiedene Staatsmänner und hähere Beamte (darunter der spätere österreichische Minister Graf Rechberg) zu seinen asademischen Zeitgenossen gehört hatten. Als Mailänder Freunde bezeichnete er vornehmlich einen Desterreicher Baron Puteani, den berühmten Kunsthistoriker Schnaase und einen Engländer Charles Erosbh, mit dem er dis zu dessen Tode in Briefwechsel blieb. Durch den Berkehr mit diesem Freunde erward er eine so vollständige Herrschaft über die englische Sprache, daß er (zu seinen Landsmann gehalten wurde.

Gegen seinen Wunsch mußte Bernhardi, aus ben schon angeführten Gründen, bis zum Ende des Jahres 1829 in Mailand verweilen. Er benutzte den Aufenthalt in dieser Stadt um zu einer genauen Bekanntschaft mit Sprache, Bolksthum und Litteratur 3taliens den Grund zu legen. Bor Allem studirte er auch Kunstgeschichte und erward nicht nur eine eingehende Kenntniß der geschichtlichen Entwickelung der bildenden Künste vornehmlich Italiens, sondern eignete sich auch eine Kennerschaft und ein kritisches Berständniß in Sache der Kunst an, das mit dilettantischem Urtheil nichts mehr gemein hatte.

Mle er endlich nach Deutschland gurud febrte, mußten bie von

seinen Eltern früher entworfenen Plane aufgegeben werben. Nicht nur batten fich bie Bermögens. Berbaltniffe feines Stiefvaters in febr ungunftiger Beise entwickelt, sondern auch sein eignes ibm von seinem Bater hinterlassenes Erbe, zu dem noch bas Familiengut Seehausen geborte, war — burch die Verhältnisse, in die er in Mailand verwickelt worden war — in Mitleidenschaft gezogen worden. Bernhardi beschloß in Berlin zu bleiben und die gegen seinen Willen unterbrochenen Studien wieder aufzunehmen. Mit seinem Onkel Friedrich Tied zusammen bezog er eine Wohnung in ber Berliner Altstadt, widmete sich gang ber Arbeit und vermied es sich in ausgedehntere gesellschaftliche Beziehungen zu verwickeln. Unter bem Einflug Tieds feste er auch seine tunftgeschichtlichen und tunftfritischen Studien fort und bilbete sich auch auf diesem Gebiet eine eigene und originelle Meinung. Gine geistreiche Rritit ber Windelmannschen Runftgeschichte, die fich banbschriftlich aus jener Zeit erhalten bat, legt Zeugniß für ben Ernft und die Gründlichkeit biefer Studien ab und bezeichnet gemissermaßen in tunstphilosophischer hinsicht ben Abschluß ber Studienjahre, wie einer anderen größeren Arbeit jener Zeit dieselbe Bedeutung bezüglich ber politischen und historischen Bilbung Bernbardis zugesprochen werben muß. Auf Wunsch ber Eltern, die an dem Gedanken einer Laufbahn in Rugland festhielten, und angeregt durch die polnische Revolution, unternahm er hier in Berlin fein erftes größeres litterarisches Werf über bie Beziehungen Ruflands zu Bolen, das im Frühjahr 1834 erschien. Bernhardi erhoffte für baffelbe eine gunftige Beurtheilung von allen unbefangen Denkenben, vor Allem auch in Rugland. Denn noch immer betrachtete er sich als russischen Unterthan und wurde auch in Berlin als solcher angesehen. Das Buch blieb auch wirklich, wie sich aus ber gleichzeitigen Correspondenz Bernhardis ergiebt, nicht unbemerkt. herr von Ribeaupierre, bamale ruffischer Gesandter in Berlin, berichtete (wie fich aus einem Schreiben Bernhardis an ben Abmiral von Krufenstern vom 23. April 1834 ergiebt) aus eigenem Antriebe bas Bortbeilhafteste über bas Buch nach Betersburg und schrieb fogar eigens wegen besselben an ben Grafen Reffelrobe, ben bamaligen leitenben Staatsmann Ruglands. In ber "Allgemeinen preugischen Staatszeitung" ferner erschien Bernharbi, I.

eine Aritit, über bie ber jugenbliche Schriftsteller bemfelben baterlichen Freunde berichtete: "Der Fürft Dolgoruch reift nach Betersburg gurud und herr von Berg forbert mich auf biefe Belegenheit ju benüten, um Guer Ercelleng bas beiliegende Blatt ber Staatszeitung zu überfenben; es enthalt eine Recenfion meines Bertes. Sie ift, wie ich mit Bestimmtheit weiß, bon einem Gebeimrath Roppe, ber, auch als Schriftsteller befannt, im Departement ber auswärtigen Angelegenheiten angestellt ift, und man versichert mir. baß fie unter bem Einfluß bes Bebeimrathe Eichhorn\*) geschrieben fei, ber ebenfalls beim Ministerium bes Auswärtigen angestellt ift, bort großen Ginflug übt und für einen ber bedeutenbften Ropfe unter ben boberen Staatsbeamten gehalten wirb. Beibe Berren find mir perfonlich nicht befannt." Die in mancher Sinficht intereffante Rritif, bie am 25. April unter ben litterarischen Nachrichten ber Dr. 114 ber Staatszeitung erschienen ift, giebt zunächft ben Titel und bas Motto bes Werkes, zu welchem Bernhardi ben Bers bes Horaz gewählt hatte "Vis consili expers mole ruit sua" und fährt bann fort:

"Der Berfasser bieser historischen Stizze hat zweierlei zu beweisen unternommen. Erstlich die Thorheit der sogenannten Liberalen unserer Zeit, insofern sie Polens häusige Anstrengungen für die Unabhängigkeit mit einem Kampse für bürgerliche Freiheit in ihrem Sinne zu verwechseln und eine Ausdehnung der Herrschaft liberaler Ideen und Institutionen davon zu erwarten schienen. Zweitens, daß Rußland seinen Theil von Polen mit Eroberungs-Recht besitze und dieses ein vollkommenes Necht sei wie jedes andere, besonders wenn, wie im vorliegenden Falle, die Eroberung keineswegs aus selbstsüchtiger Bergrößerungs-Begierbe, aus willkürlichem Mißbrauch der Stärke gegen die Schwäche hervorgegangen sei, sondern vielmehr aus wohlbesugter Selbstvertheidigung und als schließliches Resultat eines langen, nicht vom Eroberer begonnenen, gegenseitigen Bernichtungskampses, also gleichsam ein Gottesurtheil, welches zum moralischen Rechte endlich auch die physische lebermacht gefügt. Es

<sup>\*)</sup> Cichhorn ift als Mitarbeiter Harbenbergs bekannt. Seit 1831 im preußischen auswärtigen Amt, besonders bei der Bildung des Zollvereins thätig, war er von 1840 an Minister der geistlichen Angelegenheiten und als solcher die Seele des damaligen prenßischen Cabinets, das 1848 in Folge der März-Revolution abtrat.

ist begreiflich, daß zur Führung dieses doppelten Beweises der Berfasser sich veranlaßt finden mußte, auf die ältere Geschichte beider Bölker zurückzugehen, und in dieser vorzugsweise seine Argumente aufzusuchen. Er verhehlt überhaupt nicht seine Borliebe für altsgeschichtliche Begründung oder Bestreitung moderner Thatsachen; er spottet über jene Neueren "welche die Weltgeschichte, statt mit der Schöpfung nach 1. B. Wosis, mit Zersiörung der Bastille beginnen lassen!" Wir können diese Ansicht nur billigen; versteht sich mit Berwahrung gegen ihre Ausschweifung in ein entgegengesetzes Extrem.

Der Berfaffer theilt feine Untersuchungen in zwei Abschnitte. Der erfte bebandelt Bolens innere und aufere Geschichten bom 10. Jahrhundert bis zum Ende bes 17. In einem furgen Anhange werben bann noch einige Hauptmomente ihrer ferneren Entwickelung bis zum letten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts mehr angebeutet als erörtert. Der zweite beschäftigt fich mit einem Abrig Ruffischer Geschichten von Rurit bis auf Beter ben Großen; bas Neuere wird auch bier auf wenigen Seiten, mehr reflektirend als erzählend, nachträglich abgefertigt. Der erfte Abschnitt "la Pologne" ift bem Beweise gewidmet, bag Polen von jeber ein bunkles Chaos ariftofratischer Feudal-Anarchie gewesen sei, unfähig einer ihm selbst ober bem übrigen Europa zum Beile gereichenden politischen Gelbständigfeit; ber zweite Abschnitt "la Russie" sucht vornehmlich festzustellen, bag Rugland gegen Polen von jeber im Stanbe gerechter Nothwebr fich befunden, in foldem Rampfe aber die nachberige Suprematie ehrlich gewonnen, und fie als vollkommen rechtsbegrundet betrachtet zu feben billigen Anspruch habe. Wir wollen unfern Lefern von bes Berfaffers Urt und Beife biefer boppelten Beweisführung eine konzentrirte Uebersicht geben.

La Pologne. Nach flüchtigem Hinblick auf ben bichten Nebel, welcher die älteste Slaven-Zeit bedeckt, sinden wir (S. 1—12) eine kurze aber geistreiche Erörterung der Ursachen, welche, nachdem endlich Römisches und Bhzantinisches Christenthum, in Polen unter Mieczhslas, in Rußland unter Wladimir, durch jene Nebel sich den Weg gebahnt hatte, eine ganz eigenthümlich verschiedene innere und äußere Ausbildung beider Länder vorbereiteten und be-

gunftigten. Es wird gezeigt, wie in Bolen bie Lateinische Rirche, früher Busammenbang mit bem Deutschen Raiserthum, ja mit bem gangen Romifch-driftlichen Europa, und gleichzeitige Scheibung von Rugland burch bas zwischenliegende bis zum 14. 3abrhundert beibnisch verbliebene Litthauen, die Feudal-Monarchie bervorriefen, mabrend in Rugland patriarchalische Berrichaftsformen die Oberhand gewannen; wie aber jene Feudal-Monarchie. unter gang anderen Zeiteinfluffen als biejenigen, welche fie in England zur constitutionellen Repräsentativform, in Frankreich zum Absolutismus, in Deutschland gleichsam zur Foberativ-Monarchie mit Ständischem Territorialismus allmälig ausbilbeten, in Bolen gur aristotratischen Monarchie ausartete, zügellos nach oben und bedrückend nach unten, gefährlich nach außen. Dies ift gleichfam ber Text bes gangen Abschnittes, und biefer in feiner gangen Ausbehnung nur ein fortlaufender Kommentar beffelben, aus ben gur flugen Auswahl für folden Zweck nur allzureichlich vorhandenen bistorischen Thatsachen nicht ohne plastische Kunft gebildet. Schon im 11. Jahrhundert wird ber Anfang folder Entwickelung nachaewiesen an bem fturmischen, und felbst bie gewonnene Rultur bes Chriftenthums wieber in Frage ftellenben Interregnum von Bertreibung bes unmundigen Rafimir bis zu feiner Restauration; an ber Rieberlage bes zweiten Boleslas unter Roms Bannftrabl: an ber feinem Nachfolger Wladislas durch Rlerus und Abel abgebrungenen Nachficht gegen ben rebellischen Baftarb Zbignieb; an ben nachherigen Rämpfen zwischen biefem und feinem Stiefbruber Boleslas III., jur Ungebuhr verlängert burch Parteinahme aufrührerischer Großen. Roch schlimmer waren die fast zweihundertjährigen inneren Zerwürfniffe, welche nach biefes Boleslas Tobe, und feiner Theilung bes Reichs unter 4 Gohne, mit Ausschluß bes fünften, über Polen hereinbrachen. Gleich Anfangs modificirte ber von Bladislas II., bem ältesten Sohn, berufene Abel bie Theilung burch ein bingugefügtes Foberativ-Band, burch eine bem alteften Bruber zugestandene Suprematie und Wieberberstellung bes jungften in seinen eingebüßten Theilnabme-Rechten. In ben barauf folgenben Unruben, welche Blabislas Bertreibung und Boleslas IV. Ober-

berrichaft berbeiführten, fanben bie mächtigen Bafallen vielfach Gelegenheit fich unentbehrlich zu machen und ihre Dienste für Conceffionen zu verfaufen, und, ale Boleslas ftarb (1173), fand fich ber Grundfat Röniglichen Erbfolge-Rechts icon ohne alle Rraft. Denn nicht fein Sohn, bem ber Thron banach gebührte, fonbern fein Bruber Mieczyslas III. ward burch Bafallen - Willfür hinaufgesett; und bie Thatfache ber Ginmischung bes hohen Abels bei Wieberverleihung einer erledigten Krone wiederholte fich von jest an, bis fie zum regelrechten Wahlrechte marb. Mieczyslas regierte nur furz, benn er fuchte bes Abels wachsende Macht zu brechen, ward aber burch beffen Emporung zur Flucht nach Schlefien genothigt; fein Bruber Rafimir II. an feine Stelle gefett. Balb nach feiner Thronbesteigung finden wir ben erften regelmäßigen Reichstag ju Lanecabca verfammelt (1180), aus ben Bischöfen, bem boben Abel und bem Ritterftanbe zusammengesett; zahlreiche jum Theil nütliche Gesetze wurden bier von ben brei Ständen und bem Könige gemeinschaftlich unterzeichnet; von biefem Augenblicke an bes Königthums faktische Abbängigkeit gegen eine constitutionelle vertauscht. Nach Kasimirs Tobe (1194) befretirte ber Reichstag die Erblichkeit bes Thrones: jedoch ward Rasimirs erbberechtigter Sohn Lesco erst nach langen Debatten burch Wahl anerkannt, zugleich festgesett, bag ber Ronig mit Bollmacht ber Nation (bes Abels) als ihr Stellvertreter regiere. Der minberjährige Lesco, burch Mieczyslas - ben entihronten langjährigen Prätenbenten - mit Lift und Gewalt bes Thrones beraubt, follte nach beffen Tobe mittelft neuer Babl und gegen Bugeftanb. niß gemiffer Bebingungen, Borfpiel fünftiger pacta conventa, ihn wieder besteigen. Er verschmähte es zwar bamals und ein Sohn bes Mieczbelas trat an feine Stelle; aber im Jahre 1205 icon ward biefer wieder vertrieben und Lesco gurudgerufen. Bei feinem Tobe (1227) succedirte fein minberjähriger Sohn Boleslas V. ohne Einwendung. Streitigkeiten über bie Regentschaft schwächten bie Rönigliche Macht auf beren Roften, ba jeder Bratendent fich Anhanger burch neue Conceffionen zu erwerben fuchte. Die lange Regierung biefes Fürften und feiner nächften Nachfolger war eine Rette von Ungludsfällen, bitterer innerer Zwietracht, ichwacher Bertbeidigung

gegen Ginfälle ber Barbaren. Schlefien und Pommern gingen jest befinitiv verloren; zu Anfang bes 14. Jahrhunderts mar bas Reich wenig größer als bas beutige Polen, mehr Pofen und Rrafau. 3m Innern blutige Febbe, thrannische Unterbrudung; ganglich miglangen einige Berfuche gur Bilbung eines Burgerftanbes, eines geregelten Municipalmefens größerer Stabte. Bon Reprafentation berfelben auf bem Reichstage war faum bie Rebe; bingegen vermehrte fich bier Anfebn und Ginflug ber fleinen Ritterschaft. Unter Rafi= mir bes Großen übrigens gludlicher und wohltbatiger Regierung (1338-1370) wuchs ungemein die ständische Macht; bas Recht ber Rönigswahl, ber Steuer-Bewilligung, ber Entscheidung über Bebiets-Abtretungen, überhaupt ber Gesetzebung ward bem Reichstage verfaffungemäßig erworben. Nur burch febr laftige Bugeftanbniffe erwarb Rafimir, mit welchem ber Biaftenftamm auf bem Throne erlofch, die Nachfolge Budwigs von Ungarn; Diefer, ein Erbrecht für feine Töchter, beren jungfte bemnächft bas Chriftentbum nach Litthauen und bie Polnische Ronigefrone ans Gefchlecht ber Jagellonen brachte (1386).

Unter Blabislas, bem erften Jagellonen, befestigte fich mehr und mehr die Prarogative ber Aristofratie, theils burch die Schwäche bes Rönigs, welcher felbft in Begenftanben ber auswärtigen Bolitif ibr bie Enticheibung einräumte, theils burch bie neuen Zugeftandniffe, mit welchen er bes Sohnes Succeffion erfaufen mußte, wobei bas Müngregal ber Kontrolle bes Reichstags unterworfen, völlige Steuerfreiheit bes Abels und feine Befoldung in auswärtigen Rriegen ausgesprochen marb. Schlimmer noch gestaltete sich bie Sache unter ber Minderjährigkeit feines Sohnes und ben Berwirrungen jener vielföpfigen vom Reichstag eingerichteten Regenticaft, über welche ber Berfaffer mit Recht bemerkt, bag bie Beschichte fast fein Beispiel einer abnlichen Organisation und ber ihr jum Grunde gelegenen 3been-Bermirrung aufzuweisen habe. Unter Rasimir IV. (1453) ward ber Krone auch bas Recht ber Rriegserflärung burch ben Reichstag entwunden und Die Reichstägliche Reprafentation ber fleinen Ritterschaft burch Landboten festgestellt; jugleich bie Bewalt bes Abels über feine Bauern, mit Wiberruf früherer milberer Gefete, ungemein geschärft; unter Johann

Albert (1492—1504) bem Abel, außer bem schon längst gehabten ausschließlichen Genuß aller Staats-Aemter, auch ber ber höheren kirchlichen Würden gesichert. Die Regierung seines Nachfolgers Alexander sörberte das erste polnische Gesetzbuch zu Tage, eigentlich nur die schlecht geordnete Collection schon vorhandener Einzeln-heiten, aber von unglückschwangerer Bedeutung für Polen geworden durch die Klausel der Nothwendigkeit des "communis consensus", woraus nacher der Unsinn des liberum veto entsprang. — Am Schlusse dieser, das Mittelalter von der neueren Geschichte scheidenden Periode, untersucht der Bersasser, ob Polens disherige innere Entwickelung von der Art gewesen sei, um dessen Sisherige innere Entwickelung von der Art gewesen sei, um dessen Sisherige innere Heichen Staatenspstems mit günstigen Borzeichen zu umgeben? Es kann nicht überraschen, wenn er die Frage verneint; aber auch die meisten Leser werden darin ihm unbedenklich beipsichten.

Das 16. Jahrhundert anderte wenig an diesem Zustande. Beibe Sigismunde (1506-1572) waren nicht ohne gute, felbst glanzende Eigenschaften; aber ihre Kraft zersplitterte sich in vergeblichen Bersuchen einiger Burückgewinnung bes icon zu tief untergrabenen Königlichen Ansehens. Dazu tamen die Banbel ber Reformation als neues Element innerer Zwietracht. Selbst bie wichtige Incorporation bes Herzogthums Litthauen steigerte mehr bie Königlichen Sorgen als die Königliche Macht. Neue Gefahr aber erwuchs für die lettere aus der mit Sigismund Augusts Tobe eintretenden Erlöschung bes Jagellonenstammes. Die Aristofratie, aller bisber noch genommenen Rücksichten auf die berrichende Obnastie und namentlich auf Litthauens burch fie wesentlich bedingten Gehorsam entbunden, befand sich jett im Bollbesitze ber Souverainität. "Sie benutte", fagt ber Berfaffer, "biefe bominirenbe Stellung, um bie Krone zuvörderst in Masse bem für die Bortheile ber Rafte Meistbietenden zu verkaufen; bemnächst im Ginzelnen noch über die indivibuellen Boten mit fich banbeln zu laffen." Das Interregnum ward ein Zustand vollkommener Gesetlosigkeit; es verlängerte sich burch heftigen Streit über die Frage, ob bem gewöhnlichen Reichstage ober einer Urversammlung bes gesammten Abels bie Wahl

gebuhre. Die lettere Meinung fiegte. Beinrich von Balois verbanfte ben vor vielen Mitbewerbern bei ber Bahl erhaltenen Borgug feineswegs größeren burch ibn für bie Lanbespolitit gu hoffenben Bortheilen, fonbern ber Erwägung, bag er, Ausländer und ohne Anhang im Lande, weniger als ein Anderer ber aristofratischen Bormunbichaft fich werbe entziehen fonnen. Für ihn unterzeichnete Monflic bie berüchtigten pacta conventa, an benen bas Mertwürdigfte ift, bag fie in Berabwürdigung bes Königlichen Unfebens und Schmälerung bes Röniglichen Gintommens burch fpatere in ber Folge noch überboten werben fonnten! Beinrichs Defertion bon bem taum bestiegenen Thron führte im Jahre 1575 ichon bas Interregnum gurud mit allen feinen Berwirrungen. In langen und fturmifden Wablverbandlungen ichwantte ber Gieg zwischen bem Deutschen Maximilian und bem Giebenburger Bathory. Stephan bestieg endlich ben Thron, nachbem er alle Abels-Brivilegien früherer Zeit und die pacta conventa feines Borgangers beschworen, außerdem noch zu schweren pecuniaren Opfern sich verftanben batte. Nichtsbestoweniger batte bie große Berfonlichfeit biefes Fürsten vielleicht vermocht, ben Geschicken Polens eine andere Richtung ju geben; aber feiner faum gebnjährigen Regierung gebrach bie Beit. "Nach seinem Tobe (1586)" - fagt ber Berfasser - "bat Bolen nicht mehr fiillgeftanben auf ber Bahn, welche gum Abgrunde führte; es fiel von einer Berwirrung in bie andere, und man muß nur fich wundern, bag fo lange noch als unabhängiger Staat zu befteben es fähig blieb." Schon bie nächste Wahlversammlung (1587) glich mehr ben Felblagern mehrerer jum Burgerfriege entflammter Parteien, ale einem großen verfassungemäßigen Nationalaft. Gigismund bon Schweben erwarb endlich burch blindes Zugeftandniß unerfüllbarer Berfprechungen bie Krone, und behauptete fie gegen Maximilian von Defterreichs gewaffnete Ginfprache burch Bamonstis gutes Schwert. Aber feine Charafterichmache, ben Barteiungen bes Inneren nicht gewachsen; feine Singebung in jefuitischen Ginfluß; seine beiben ber Nation migfälligen Bermählungen; feine Zerwürfnisse mit Schweben; wechselnbes Kriegsglück; Alles bies machte eine lange Anarchie aus feiner langen Regierung, und je

länger von ihm getragen, besto ohnmächtiger und verächtlicher nur warb ein Königlicher Scepter in folder Sand. Gein Cobn Blabislaw gelangte (1632) in Abwesenheit auswärtiger, jett burch ben breißigjährigen Krieg praoccupirter Thron-Kandibaten ziemlich obne Widerspruch zur Nachfolge; boch war es nabe baran, daß Religionszwist bas Wahlfelb von Wola blutig farbte. Seine Wahl-Capitulation bestätigte alle alten Abelsrechte und früheren pacta conventa mit Uebernahme neuer Laften und Befchränfungen, 3. B. bes Feftungsbaues aus eigenen Mitteln und ber fast ganglichen Abtretung bes Mingregals. Spater mußte er fogar bem Rechte entfagen, obne Buftimmung "ber Republit" auf eigene Roften Rrieg gu führen, ober auswärtige Bunbniffe ju foliegen. Uebrigens mar feine 16jährige Regierung zwischen theologischem Gegante und Waffengeräusch getheilt, letteres mehr in Burger- als auswärtigen Rriegen. Der Rönig ftarb (1648) im Augenblicke einer burch bie emporten Ufraineichen Rosafen unter Bogban Chmielnicht gegen ben Rron-Felbberrn Botocky gewonnenen Sauptschlacht. Die baraus für bie Republit fich ergebenben Gefahren befchleunigten bie neue Ronigsmabl. Johann Rafimir, Bruber bes letten Ronigs, aus Gpanischem Condottiere Jefuit geworben, bann Rarbinal, bann, mit Bapftlichem Dispens, König und Gemahl feiner verwittweten Schwägerin. unterzeichnete feine neue Capitulation, bestätigte aber alle fruberen. Unter feiner Regierung, obgleich fie einiges politischen und Rriegsrubms, wenigstens im Anfange und gegen bas Enbe, nicht gang entbehrte, erreichten bennoch bie inneren Gebrechen ber Bolnischen Berfaffung ihren Gipfelpunkt mit bem erften unseligen Beifpiel einer Auflösung bes Reichstags burch Gebrauch bes liberum veto; mit ber barauf folgenben Sanction biefes Migbrauchs burch authentifche Interpretation ber betreffenben Rlaufel bes Alexanberichen Statuts in feinem Ginne; und mit ber baraus hervorgegangenen Unmagung eines Ronföberationsrechts für bie Majorität eines foldergeftalt gebrochenen Reichstags. Es verbient beim Berfaffer nachge= lefen zu werben, mas er über biefen Gegenstand fagt (S. 143-150); vorzüglich auch die baran gefnüpfte Charafteriftit ber Bolnischen Nation, b. b. bes Polnischen Abels, beffen glangenben Berfonlichkeiten er amar Gerechtigfeit wiberfahren lagt, nichtsbestoweniger aber feinen politifden Raften. Egoismus, als mabre Quelle aller fein Baterland übertommenen Mifgeschide, als ftarren Gegenfat innerer Ordnung und Boblfahrt, als unvermeibliche Rlippe, woran fpater Polens Unabbangigfeit icheitern mußte, mit grellen jeboch treffenben Farben fdilbert. Schon unter Johann Rafimir ftand eine Dismembration bes Reichs burch Rugland und Schweben febr nabe; nur bie Giferfucht anderer Europäischer Machte rettete es im Frieden von Oliva. Johann Rafimir, mit feinen fogenannten Unterthanen noch unzufriedener, als fie mit ibm, abbicirte im Jahre 1668, warb wieder Monch und lebte von ben in Geftalt reicher Pfründen bewilligten Almosen Ludwig XIV.; benn seine bei ber Abdication ausbedungene Benfion ward niemals ausgezahlt. - Unter blutigen Stürmen ber Babl-Berfammlung bes nächften Jahres verbankte Dichael I. ben feineswegs von ihm begehrten Thron einem blogen Bufalle und hatte ibn, von inneren und äußeren Berlegenheiten erbrudt, taum zwei Jahre behauptet, als er ftarb. Much feinen Nachfolger Johann Cobiesth erhob ber Zufall, wiewohl biesmal unterftütt bom Berbienfte. Seine pacta conventa bestätigten alle früheren, mit einigen bem Abel vortheilhaften, ben Königlichen Finangen verberblichen Zufäten. Wie er nachher ben langwierigen Rosafen-Rrieg endigte, ben Türfen furchtbar warb, Wien aus ihren Sanben rettete, all feinen auswartigen Ruhm aber theuer bezahlen mußte im beimischen Berbruffe; wie feine Nation ibn überall im Stiche lieg und Reichstag auf Reichstag, einer fturmischer und blutiger wie ber andere, fich erfolglos auflöste burch bas von irgend einer elenben Intrique bervorgerufene liberum veto; wie Sobiesth mehrmals zu abbiciren wünschte, und wiber seinen Willen an biefes Ronigthums Dornenfrone gefeffelt ward, wie er endlich ftarb (1697), entmuthigt, lebensfatt, ichlagenber Beweis ber Unverbefferlichfeit eines politifchen Buftanbes, bem felbst bie glangenbsten perfonlichen Gigenschaften nicht nütlich gu fein vermocht hatten; - folches wird (S. 165-174) in geiftreicher Busammenbrangung febr gut vom Berfaffer erörtert; befto fürzer auf wenigen Seiten bas 18. und ber verftrichene Theil bes 19. 3abrhunderts abgefertigt. Allerdings empfing auch bis 1791 die Polnische Verfassung kaum noch eine wesentliche Modification und die Constitution von 1791 scheint der Versasser geneigt als todtgebornes Kind zu übersehen; daß es aber in Polen keine Nation gab, als den Abel, und daß der Geist dieses Abels zum Geiste des modernen Liberalismus den vollständigsten Gegensat bildete, scheint eben aus der Geschichte früherer Jahrhunderte dem Versasser hinlänglich erwiesen zu sein. Ueberhaupt vermeidet er wohl absichtlich den Voden neuerer Geschichte, über deren Thatsachen zu reden weniger in seinem Plane lag, als nothwendige Vestimmungsgründe derselben in der Vorzeit auszusuchen.

La Russie. Dieser zweite Abschnitt ift einer historischen Beweisführung ber Solidität und Moralität Ruffifden Eroberungs. Rechtes über Bolen gewidmet. Der Verfasser sucht nachzuweisen, bag von ben ältesten Zeiten an, in allen ben langen und blutigen Kehben beiber Reiche Bolen stets ber angreifende Theil, stets ein graufamer, hinterliftiger und iconungelofer Widersacher, ein bosartiger Förberer innerer Russischer Theilungen und Zwiste, turz ein schlimmer Nachbar war, gegen bessen Praktiken nur ber Bertilgungs-Rrieg schließliche Aushülfe gewähren mochte. Es ist baber bieser Abrif Ruffischer Geschichten eigentlich nur ein langes Polnisches Sündenregister. Historische Berification besselben in seinen einzelnen Angaben und Posten möchte leicht weiter führen, als Ort und Raum uns zu geben gestatten; ohne eine solche aber ein bloger Auszug für unsere Leser unbefriedigend sein. Jebenfalls durfen wir versichern. bag ber Verfasser bei bieser Ausführung, wie in seinem ganzen Werke eine ausgebreitete bistorische Renntnig, mit entschiedenem bialettischen Talent und fliegendem angenehmen Bortrage, für seinen Zwed zu verarbeiten gewußt bat. Er verdient baber von allen Barteien gelesen und womöglich mit Unbefangenheit gewürdigt zu werden. Ruverlässig wird es seinem Werte, wie jeder oratio pro domo, nicht an Widersachern fehlen. Aber auch die hartnäckigsten berfelben bürften ihm das Berdienst nicht absprechen, manches Neue, felbst ohne es ju nennen, aus Aelterem entwickelt und erläutert, für manchen Streit über historische Thatsachen geistreiche Argumente in die eine Wagschale geworfen — endlich selbst ben bekanntesten Gegenständen neue Unfichten mit überraschenden Beleuchtungs. Effetten nicht felten abgewonnen zu haben. R."

Wie aus vorstehender Kritik zu ersehen ist, war aus dem eleganten Pamphlet, das man aus Bernhardis Feder, wie seine Correspondenz ergiebt, erwartet hatte, eine ernste wissenschaftliche Studie
geworden. Der Ersolg derselben entsprach jedoch wenigstens in einer Hinsicht nicht den gehegten Erwartungen. Die Gründlichkeit und
sachliche Unbesangenheit der Schrift wirkte ebenso ungünstig, wie
auf die deutschen Liberalen, welche Einblick in dieselbe genommen
hatten, auch auf die maßgebenden russischen Staatsmänner. In einem
aus diesem Grunde an seinen Stiesvater gerichteten aussichrlichen
Rechtsertigungs-Briese heißt es darüber wie folgt:

"3ch batte einen positiven und fehr wichtigen Grund auf bie frühere Befchichte Bolens gurudgugeben. Es ift ben Liberalen nämlich gar bequem, anzunehmen, bag bie Welt nur fünfzig Jahre alt fei, fünfzig Jahre gurudgugeben, entschließen fie fich allenfalls, bann aber wird die Geschichte mit Brettern vernagelt. Wer fie weiter binauf verfolgt, ber tommt freilich in Bersuchung über manche schöne und allerneueste Theorie mit Mephistopheles zu fagen: "Das ift für mich nicht eben neu, bas fenn' ich schon feit hunberttausend Jahren," - ber fieht, bag Bieles was für die neueste Wahrheit bes Tages ausgegeben wird, weiter Nichts ift, als ein schon feit Jahrtaufenben abgenutter Irrthum. Go ift es auch ein beliebtes Runftftud ber Liberalen, ben Untergang bes polnischen Reichs unabhängig von Allem, mas voranging, als ifolirtes Factum zu betrachten und gang wunderbar rührende Declamationen baran zu fnüpfen, was natürlich ein febr ichiefes Licht auf bie gange Geschichte wirft. 3ch finde es feineswegs billig, biefen Leuten fo gar leichtes Spiel zu gonnen, wie fie felbft wünschen. 3ch wollte fie vielmehr in biefe altere Geschichte gurudführen, die fie mit großem Recht fo febr scheuen. Da zeigte es fich, bag bie langen Sanbel zwischen Rugland und Bolen burch bochft ungerechte Angriffe ber Sarmaten ihren Anfang nahmen. 218 bann fpater Rugland von ben Tataren überschwemmt wurde, waren bie Bolen weit entfernt gegen biefen Schwarm von Barbaren aufzutreten - im Gegentheil erschienen fie als Berbundete ber Tataren, um

mit ihnen gemeinschaftlich das unglückliche Rußland zu verwüsten und zu berauben. Der schmählichste Theil ihrer Geschichte aber ist die Periode der falschen Demetrius, welche Polen immer von Neuem aufleben ließ, um Rußland im Innern zu zersleischen und besto bequemer zu plündern. Daß so viele Unbillen am Ende eine Reaction hervorriesen, ist wohl sehr natürlich und man muß sich nur wundern, daß es nicht früher geschehen ist. Dann zeigt eine solche historische Untersuchung sehr klar, daß es der innere Zustand des polnischen Reichs war, der seinen Untergang herbeiführte, daß ein längeres Bestehen ganz unmöglich geworden war und daß die socialen Zustände, wie sie sich an der Weichsel herausgebildet hatten, dem Gedanken an eine mögliche Regeneration keinen Raum ließen." U. s. w.

In Deutschland konnte bas Bernhardische Buch schon beswegen keine größere Verbreitung erlangen, weil es in frangösischer Sprache geschrieben ift. So bat über bas weitere Geschick besselben Ausführlicheres nicht ermittelt werben konnen. Der erfte bie Geschichte Polens behandelnde Abschnitt ist offenbar der wesentlichere und bedeutendere Theil bes Ganzen. Hier seben wir ein wirklich eingehendes Verständnif für die Werdebedingungen bes volnischen Staatswesens und bessen unbeilvolle Entwidelung, mabrend ber zweite Abschnitt, wenn auch auf historischer Grundlage rubend, boch einen mehr polemischen als objectiv historischen Charafter ausweist. So baben benn auch bie Studien über die altpolnische Geschichte, die der Arbeit zu Grunde liegen, einen weit nachhaltigeren Einfluß auf die weitere Entwickelung Bernbardis geubt, als feine bamals verfochtene Auffassung ber rufsischen Berhältnisse: benn bag biese Jugenbarbeit für bie Beurtheilung bes späteren Historikers von einiger Bebeutung ist, ergiebt sich schon aus ben obigen Andeutungen über ben Inhalt berselben. Der Auffassung, die ber junge Gelehrte aus seinen bamaligen eingebenben Studien über die maßgebenden Züge des polnischen Bolks-Charakters und die historische Nothwendigkeit bes politischen Untergangs bes polnischen Staats erwarb, ist er fein ganges leben über treu geblieben. eben weil sie auf tiefgebender geschichtlicher Erkenntniß beruhte; durch bie späteren Lebens-Aeußerungen bes Polenthums hat er sie voll bestätigt gefunden.

Da bie polnische Frage auch beute noch eine, wenigstens in mancher Sinficht ichwebenbe ift, möglicher Weife auch wieber einmal eine brennende werben tonnte und immer noch geeignet erscheint fentimentale ober vom Partei-Interesse beberrichte Gemuther zu berwirren, fo icheint es nicht ohne Intereffe, fich bas Urtheil eines fo ausgezeichneten Renners flavifcher Berbaltniffe, wie es Bernbarbi gemefen ift, beute von Neuem zu vergegenwärtigen. Bernhardi weift gunachft in ber Ginleitung gu feiner "biftorischen Stigge" barauf bin, wie wichtig es bei allen politischen Fragen fei, sich ernftlich über bas Wefen ber Dinge Rechenschaft zu geben, und er fleibet biefen Sinweis in eine fo verallgemeinernbe Form, bag berfelbe für alle Zeiten, und nicht am wenigsten für bie beutige feine Bebeutung behalt. Er schreibt: "Es ift für uns bon wefentlicher Bebeutung uns bon ber Natur und ben mabren Urfachen ber Greigniffe Rechenschaft zu geben, die unfer Erstaunen bervorgerufen haben;\*) es ift bas um fo mehr von Wichtigkeit, als es fich bier nicht um abstracte Theorien handelt, um einen mußigen Streit, ein leeres Spiel bes Beiftes, Deffen Entscheidung gleichgültig ift, weil fie auf bas Befchick ber Sterblichen feinen Ginflug übt. Faliche politifche 3been werden nur allzusehr thatfächlich verderblich, wenn fich bie öffentliche Meinung ihrer bemächtigt; indem fie baufig zu Teinbichaften und Irrungen Unlag geben, beeintrachtigen fie nur allzusehr bas Glück, die gesunde Entwickelung ber Nationen; und oft erftredt fich ibr verberblicher Ginflug felbst auf die fommenben Jahrhunderte und vererbt ben fpateren Generationen Leiben und schmerzliche Erinnerungen. Es zeigt bas genugsam, wie wichtig es ift die Wahrheit zu erforschen. Wer auch nur einmal bebenkt, wie viel Blut und wie viel Thranen in Folge folcher Irrthumer vergoffen werben können, ber wird es fich gewiß nicht mehr erlauben, ben eigenen Reigungen ober Leibenschaften Gebor zu geben, und bie Dinge auf Grund jener banalen Phrafen gu enticheiben, an benen bie Parteien fich erfennen laffen; er wird nur noch nüchterner Erwägung zu folgen wagen." Nachbem

<sup>\*)</sup> Diese Worte beziehen sich auf die damals erft fürzlich überwundene polnische Revolution.

mit diesen Worten alle jene seichten Urtheile zurück gewiesen worden sind, mit denen Parteimänner gewohnt sind die Augen der Masse zu blenden, geht der Versasser zu der historischen Erörterung selbst über. Er entwickelt den Sat, daß der Charakter des Bolks und die innere Entwickelung des Staatswesens sich gegenseitig bedingten und zu Grunde richteten; er zeigt, wie eigentlich schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts, zu der Zeit als das berücktigte "liberum veto" zum ersten Mal zu praktischer Anwendung kam (1652), eine Regeneration des polnischen Bolkes nicht mehr möglich war und wie sich die Berhältnisse, die eine solche Wiedergeburt schon damals unmöglich machten, seitdem fortdauernd in ungünstigem Sinne weiter entwickelt haben.

"Man könnte", schreibt er, "von Polen fagen, daß es überhaupt kein Staat mehr war, sondern ein weitläufiger Bund un= zähliger kleiner Despoten, die untereinander gegen den König und bas Bolt verschworen waren. Diefer ganze merkwürdige gesetzliche Zuftand aber, biese verwickelte Organisation, die barauf berechnet war, baß alle Räber ber Staatsmaschine sich gegenseitig zum Stillsteben bringen mußten, scheint einzig und allein erfunden zu sein, um bas Bestehen einer centralen Regierung, einer regelnben Kraft unmöglich zu machen. . . . . Die Polen waren stolz auf biese Freiheit, fie rühmten fich ihrer und erkannten die Befahren eines folden Buftanbes nicht; und boch gehörte feine allzu große Beiftesanftrengung bazu, um sich zu fagen, bag man ber Geschichte nicht halt gebieten tann, und daß die vorwärts schreitende Zeit keinem Bolke gestattet zu vegetiren ohne zu banbeln . . . Rein Staat konnte sich mehr aufrecht erhalten ohne geregelte Finanzen und eine burch Disciplin starke, stets zur Bertheibigung bereite Armee; Polen hatte weber bas Eine noch bas Andere; schon lange hielt es mit bem westlichen Europa nicht mehr Schritt; weber bessen Schicksale noch bessen Fortschritte batte es getheilt; biese Disharmonie wurde von nun an ausgeprägter als je. Man muß sich wundern, daß biefes Staatswesen noch anberthalb Jahrhundert bat fortvegetiren können, daß es mehr wie einmal einer Ratastrophe entging, die seine eignen Befete zu einer unvermeiblichen gemacht hatten. Ja man fällt aus einem Erstaunen in bas andere; benn bie Möglichkeit bieses

verlängerten Fortbestebens wird noch weit merkwürdiger, wenn man ben geistigen und moralischen Zustand in's Auge faßt, der sich aus einem so verrotteten Wesen ergeben hatte.

Niemanden wird es einfallen bie iconen und glanzenden Gigenschaften ber Polen zu leugnen. Ueber bie ausgezeichnete Tapferkeit biefer friegerischen Ration, über ihre Begeisterungsfähigkeit, über ihre Babe liebenswerthen Borbilbern nachzueifern, und fic alle Borzüge anzueignen, die das leben verschönern können, giebt es nur eine Stimme. Aber Die Eigenschaften bes Menschen, ber zum Burger eines mehr ober weniger entwickelten Culturstaats geworben ist, sind nicht mehr bas alleinige Ergebnig natürlicher Anlage: bas Jahrhundert in bem er lebt, feine Erziehung, und bas sociale Spftem, bem er angebort, üben einen unberechenbaren Ginfluß auf alle feine Fähigkeiten, und Tugenden wie Fehler sind bas Ergebnig biefes Einflusses. In Polen konnten eine fehlerhafte Berfassung und lange Berioben von Wirren und Willfür nicht günstig auf ben National-Charafter eingewirkt haben. Die Bolen lieben es febr sich ihrer Baterlandsliebe zu rühmen; in Wahrheit hat niemals irgend ein anderes Volk bes Erdballs so vollständig vergessen, daß man auch Pflichten gegen bas Baterland hat, daß es gemeinschaftliche Interessen ber Gesellschaft giebt, und daß biese bas Recht bat bas Opfer ber Brivat-Interessen zu forbern. Bas sie Baterlandsliebe nannten, verdiente keineswegs biefen Namen, war keineswegs ein schöner Zug ihres Charafters, und vielleicht bat nichts in so hobem Grabe zu bem Untergang bes Polenreichs beigetragen, als gerabe biese "Baterlandsliebe". Bescheibenheit steht bem Burger eines in ber Cultur gurudgebliebenen Staates wohl an; ibn ziert bas Streben nach boberer Besittung, und wenn er stolz fein barf auf bie iconen Gigenschaften feines Bolles, fo foll er boch flar feben in bem, was feinem Lanbe noch fehlt, und mit allen Rraften baran arbeiten ibm eine Butunft zu begründen\*) . . . Der Nationalstolz ber

<sup>\*)</sup> Was hier von einem culturell zurückgebliebenen Staate gesagt wird, hat allgemeine Bebeutung; jedes Bolt, das nur der Gegenwart lebt ohne sein zutilnstiges Schicksal dabei im Auge zu behalten, untergräbt die eigene Existenz. Möchten auch die heutigen Deutschen ihre Blicke mehr auf die Zukunft richten;

Polen nun trug keineswegs den Stempel eines solchen bescheidenen und edlen Sinnes. Sie gaben weder zu, daß ihre Staatsversassung eine absurde, noch daß ihr Land überhaupt in der Civilisation zurückgeblieben sei, sie erklärten im Gegentheil ihren Staat, so wie er war, für den ersten der Welt; seine Zukunft kümmerte sie wenig: wegen der Abelsvorzrechte, die man unter dem Namen "Freiheit" zusammen faßte, glaubte man sich berechtigt, das Bestehende mit Stolz zu betrachten, und im letzten Grunde hat gerade diese Vaterlandsliebe, mit der sie prunkten, die Polen verhindert wirklich das zu werden, was zu sein sie sich rühmten.

Jeder pochte auf seine Rechte; keiner gedachte seiner Pflichten; ber Geist der Intrigue untergrub den Staat und die Gesellschaft; und namentlich beckten sich dei allen Bethätigungen öffentlichen Birkens die wirklichen Beweggründe und Mittel niemals mit den zur Schau getragenen; die Bestechlichkeit, von der öffentlichen Meinung nicht gebrandmarkt, wurde allgemein, und die lebhaste durch die Idee der Pflicht nicht mehr gezügelte Einbildungskraft sührte zu allgemeiner Sitten Berderbniß. Die Frauen übten einen sehr bedeutenden Einfluß kraft eines Rechtes, das, vielleicht versührerischer als das der Gattin und der Mutter, jedensalls weniger achtbar ist.

Die Polen loben sich gerne selbst, wenn man aber alle beutschen, französischen, italienischen, schwedischen u. s. w. Schriftsteller ohne jede Ausnahme nachliest, die vom 16. bis zum 18. Jahrhundert über sie geschrieben haben, so kann man sich überzeugen daß es ihnen bis dahin nicht gelungen war, dem übrigen Europa die gleiche vortheilbafte Meinung beizubringen, die sie selbst von sich hatten. Man hielt sie für frivol, oberstächlich, unbeständig, verschwenderisch, hab-

möchten sie mehr sür die politische und sittliche Ehre kommender Geschlechter arbeiten, als sür die fragwürdige Erhaltung des augenblicklichen Friedens- und materiellen Wohlstandes! Meuschen sterben und vergehen, Staaten und Bölker dauern und müssen die Unterlassungen von heute mit dem Unglück der Zukunst bezahlen. Die politische und sittliche Kraft, zu der sich das lebende Geschlecht nicht zu ersheben vermag, muß das kommende durch Ströme Blutes zurück kaufen, oder sie bleibt ewig verloren. Möchte daher der Opfermuth des deutschen Volkes nicht hinter den großen Ausgaben der Zeit zurückbleiben!

gierig, zu Allem fähig, wenn es sich darum handelte Geld zu erlangen. Ihre Wahrhaftigkeit galt für einigermaßen verdächtig. Ihre nationalen Schriftsteller freilich beschuldigen die Fremden der Uebertreibung bezüglich dieses Punktes; sie behaupten, daß man die Polen oft verurtheilt hat ohne sie zu kennen. Dennoch aber sehen auch sie sich gezwungen einen großen Theil der gerügten Fehler zuzugeben. Demgegenüber nun verschanzen sie sich hinter ihrem Patriotismus. Wit der Macht dieses Wortes glauben sie jede Beschuldigung zurückweisen, mit dieser Eigenschaft glauben sie alse anderen Mängel mehr wie auswiegen zu können. Thatsächlich aber ist es — wie wiederholt sein mag, wirklich schwer auch nur eine Spur wirklicher Baterlandskiebe sowohl in diesen endlosen Verschwörungen als in den Intriguen des Adels wiederzusinden, der das Land mit Bürgerkriegen erfüllte, jeden Augenblick fremde Hülse herbei rief und stets bereit war die Krone dem Meistbietenden zu verkausen.

Der Abel hing mit übermäßiger Zähigkeit an seinen Borrechten, seiner souverainen Macht, kurz seiner ganzen vortheilhaften Stellung, und das verlohnte sich allerdings der Mühe. Es bedurfte keiner besonderen Selbstverleugnung um solche Bortheile zu würdigen! Diese ihre eigene Ausnahmestellung nun ehrte die Aristokratie mit dem Namen Baterland: sie hat große Opser gebracht um diese Stellung zu behaupten, ob aber ihre Anstrengungen selbstsüchtiger Natur waren oder von edleren Motiven getragen, darüber möge die Geschichte entscheiden. Zedes Blatt derselben wird bezeugen, daß der Abel allerdings stets bereit gewesen ist dem eignen Ehrgeiz sedes Opser zu bringen, niemals aber für das heil Polens auch nur das geringste seiner Borrechte hat preisgeben wollen. Bedarf es da noch anderer Beweise?

Bon ber Masse bes Bolkes kann babei garnicht die Rebe sein; rechtlich gehörte bieselbe garnicht zur polnischen Nation und die Existenz-Bedingungen sowie die Gesetze bes Königreichs hatten die niederen Klassen in einen Zustand fast völligen Stumpssinns versetzt. Das Leben dieser Unglücklichen bestand aus einer langen Reihe von Leiden, die nur zuweilen durch Augenblicke groben Sinnentaumels unterbrochen wurden.

Die überall andere in wichtige Klasse ber Industriellen fehlte in Bolen gang; bi ig vernichtet 'e geringsten Ansätze einer Industrie, und die herrschende Kaste verschmähte es, für sich selbst die reichen Hülfsquellen einer solchen nutbar zu machen. Als einige Ablige, um dem Elend zu entgehen, sich industriellen Unternehmungen zuwandten, erklärte der Reichstag sosort, daß eine solche Thätigkeit des Adels unwürdig sei, und die genannten Edelleute kehrten, um ihre Standesehre zu wahren, zurück zu ihrer früheren Existenz — als Stalljungen.

Da man jedoch täglich wenigstens ber nothwendigften Handwerker bedurfte, war man gezwungen beren fremde in's Land zu rufen. Natürlich wollten biese bas Loos ber polnischen Leibeigenen nicht theilen. Statt ihnen nun aber bas Indigenat zu ertheilen, fie zu einem integrirenden Theil des Bolkes zu machen und fie baburch an das neue Baterland zu fesseln, begnügten sich die Ebelleute, bie fie auf ihren Butern anftellten, bamit ihnen an Stelle politischer Rechte besondere Privilegien zu ertheilen, und badurch bie Interessen ber Colonisten vorsorglich von benen ber eigentlichen polnischen Nation zu trennen. Die Fremben hatten feinen gemeinsamen Mittelpunkt; jede Colonie bilbete im Staat eine abgesonberte Enklave, die in Folge ihrer Schwäche jeder Art der Bergewaltigung ausgesetzt war, mit ber Mächtigere sich berechtigt glaubten sie zu bedroben. Zuweilen wurden die Privilegien der Colonisten nur auf eine gewisse Zeit gewährt, bei beren Ablauf die Einwanderer — bie mittlerweile ihre Capitalien zum Bau von Werkstätten, zum Antauf bes erforderlichen Materials, oder zur Urbarmachung der unbebauten Einöben verwandt hatten — vor die Alternative gestellt wurden entweder weniger vortheilhafte Contracte abzuschließen, ober unter Einbuße ihres Erworbenen des Landes verwiesen zu werden. Ueberall wurden die Abligen es bald überdrüffig, auf ihren Besitzungen eine ihrer Willfür weniger unterworfene Bevölkerung zu bulben, und verletten baber ohne jebe Rücksichtnahme bie Rechte ber Colonisten. Die Aristofratie mar babei Richter und Bartei zu gleicher Zeit, und bie Geschichte Bogban Chmielnickis\*) zeigt zur Genüge, welches Loos

<sup>\*)</sup> Ein kleiner polnischer Ebelmann hatte fich ben Besitz Chmielnickis einsach angeeignet; als sich biefer beschwerte, ließ man seine Familie ausheben; seine Frau wurde ber Brutalität ber Solbaten preis gegeben und sein Sohn öffentlich ge-

ben Unglücklichen vorbehalten war, die die Kühnheit so weit trieben, sich wegen erlittenen Unrechts beschweren zu wollen. Uebrigens liefern uns auch die Annalen einer viel jüngeren Spoche werthvolle Einzelheiten über die Ausdehnung dieser Rechtsverletzungen: unmittelbar nach der Theilung des Königreichs wurden die preußischen Serichte mit 30000 Klagen wegen verletzter Colonisten-Rechte bestürmt.

So war eine Wiebergeburt Polens unmöglich geworben. Bei bem focialen Zustande bes Landes waren bie zu einem folchen nothwendigen Elemente nicht vorhanden; weber bas verthierte niebere Bolf. noch die wenig bebeutenben Colonisten batten ben Ginfluß bes Abels paralhfiren können, ber ben Reft ber Nation erbrückte . . . . Wenn Bolen mitten zwischen Nachbarn feinen Untergang gefunden bat, die ichwächer waren als es felbit auf bem Sobepuntt feiner Dacht, bann bat bas ficherlich nur infolge eigener Schuld geschehen können, und seine Geschichte beweist bas zur Genüge . . . . Indem bas Land fich Gefete gab, die jede Action ber Regierung und bas Borfcbreiten ber Civilisation verhinderten, verleugnete diese schlecht organisirte Republit gemiffermagen die Principien bes mobernen Europa; fie fonnte fortbesteben fo lange biefer Mangel an Uebereinstimmung fich nicht allzusehr fühlbar machte, ber Fortschritt jeder Generation aber mußte bagu beitragen benfelben zu vermehren, und im Berlauf ber Dinge tonnte es nicht ausbleiben, bag Polen bie Strafe feines langen Berichulbens ereilte. Es ift feinem Schicffal verfallen, wen barf es beswegen anklagen? . . . . . . Wenn ber fouverane Abel ernstlich feinem Baterlande eine weniger unglückliche Butunft batte bereiten wollen, wenn er fabig gewesen ware sich hierfür wirkliche Opfer aufzuerlegen, fo batte er feinen Borrechten entfagen muffen, um die Autorität ber Krone zu ftarten, als ber einzigen Macht, bie ben Staat erretten fonnte. Das Gegentheil ift gescheben: und daber konnte Polen ein glücklicheres Loos niemals erhoffen, so lange biefe übermuthige Aristofratie berufen blieb über bas Land zu herrichen."

Diese scharf gezeichnete Kritik des geschichtlichen Polenthums geißelt. Er selbst wurde in jeder Weise beschimpft und mit änßerster Berachtung behandelt dis er zu den Wassen griff und einen Kosaken-Ausstand veranlaßte. bedurfte in der Folge weder einer Ergänzung noch einer Abwandlung, weil sie der Wahrheit entsprach.

Unders verhielt es fich mit Beurtheilung ruffischer Berbaltniffe. Bernharbis ein Menschenalter fpater erschienene "Beschichte Ruflands und ber europäischen Politit" bezeugt nicht nur bie tiefgebende Wandlung, die sich in den Anschauungen des ebemaligen Bertheibigers Ruflands und Gegners ber "Liberalen" vollzogen batte, sondern zugleich die Grundlosigkeit der Anklagen auf Parteilichkeit und grundsätliche Abneigung gegen Rugland, welche ber Berfasser sich vielfach bat gefallen lassen muffen. Bernhardi, ber auf die beutschen Anschauungen über ben russischen Staat nach. haltigeren Einfluß geübt hat, als irgend ein anderer Deutscher, und ber auf Umfang und Bedrohlichfeit ber ruffischen Gefahr bereits in Tagen weitverbreiteten Ruffen Cultus und schwärmerischer Begeisterung Nordbeutschlands für ben Kaiser Nikolaus bingewiesen hat — Bernhardi war ursprünglich Anhänger Ruflands und bes russischen Shitems gewesen und — während er freilich bas eigentliche ruffische Wesen aus eigner Anschauung noch so gut wie garnicht fannte - zufolge vieljährigen vertrauten Umgange mit ben Generalen Anorring, Arusenstern. Toll u. f. w. vielfach in die Anschauungen ber bamaligen beutscherussischen Kreise gezogen worden. Ja es ist merkwürdig mahrzunehmen, wie er in diesem feinem ersten Werk sogar eine gewisse hinneigung zur panflavistischen Ibee zeigt, zu einer Zeit freilich, wo er noch nicht verlernt hatte Rugland als einen europäischen Culturstaat zu betrachten. Er weist bas Entsteben bes Gebankens ber politischen Zusammengebörigkeit ber flavischen Race schon zu früher Zeit historisch nach und giebt ber Hoffnung Ausbruck, "bag bie flavischen Bölker anstatt sich gegenseitig zu vernichten, es lernen werben, ihre Unstrengungen zu gemeinsamem Fortschritt zn vereinigen." Diese Soffnung hat er freilich später sehr bald als eine trügerische und ihre Berwirklichung als ber ganzen westeuropäischen Cultur verberblich erfannt; im übrigen aber hat er ben Ginflug biefer ersten Gindrude niemals vollständig verleugnet, eine gewisse Abneigung gegen Polenthum und national-russischen Liberalismus vielmehr zu aller Zeit zu beutlichem Ausbruck gebracht. Wo in feinem hauptwerke Auseinandersetungen awischen bem ruffischen Bolle und ber herrschenben Dynastie erörtert werben, läßt ber Berfasser ber "Geschichte Ruglands" bem Sause Gottorp-Romanow burchaus Gerechtigkeit widerfahren, auf die constitutionellen Belleitäten bes russischen Abels fieht er mit unverhohlener Geringschätzung berab und Zugeständnisse an bas Bolenthum behandelt er ein für allemal als politische Thorbeiten. Wenn er nichts besto weniger auf die Seite berjenigen trat, welche Hoffnungen auf die Europäisirung Ruglands mit benjenigen auf Auffindung ber Quadratur bes Cirkels gleichseten und wenn er in ber großen Monarcie bes Oftens die gefährlichste Feindin bes beutschen Staatsgebankens und ber europäischen Civilisation fab, so geschab bas auf Grund von Studien und Beobachtungen, die zu ben wichtigften Ergebnissen seines Lebens zu zählen sind und von benen er felbst gewußt bat, bag fie über sein Grab hinaus wirken wurden. biese Resultate in ausgesprochenem Gegensate zu ben Voraussetzungen standen, von benen Bernhardi bei Beginn seiner literarischen Thätigkeit ausgegangen war, barf als rebenber Beleg bafür bezeichnet werben, daß der Forscher so untendenziös an's Werk gegangen ist, wie das für Menschen überhaupt möglich erscheint. — Auf biesen Bunkt und auf die Opfer, welche Bernhardi seinem Wahrheitssinne brachte, wird in der Folge gurudzukommen fein: hier follte nur bemerkt werden, bag bie Anschauungen, zu benen ber Mann gefommen, mit benjenigen, bie bem Werbenden über tommen waren, wenig ober nichts gemein hatten.

Noch bevor Bernhardi mit seinen Plänen und Arbeiten zum Abschluß gekommen war, trat ein Ereigniß ein, das der Natur der Sache nach auf seinen Lebensgang Einfluß üben mußte. Nach längerer Krankheit verstarb seine Mutter am 30. September 1833 zu Reval. Auf Wunsch des Stiefvaters kehrte er im Sommer 1834 nach Estland zurück, um von hier nach St. Petersburg zu gehen, wo er während der folgenden Jahre seinen Wohnsitz nahm. Es beginnt mit diesem Zeitpunkt ein neuer Abschnitt seines Lebens.





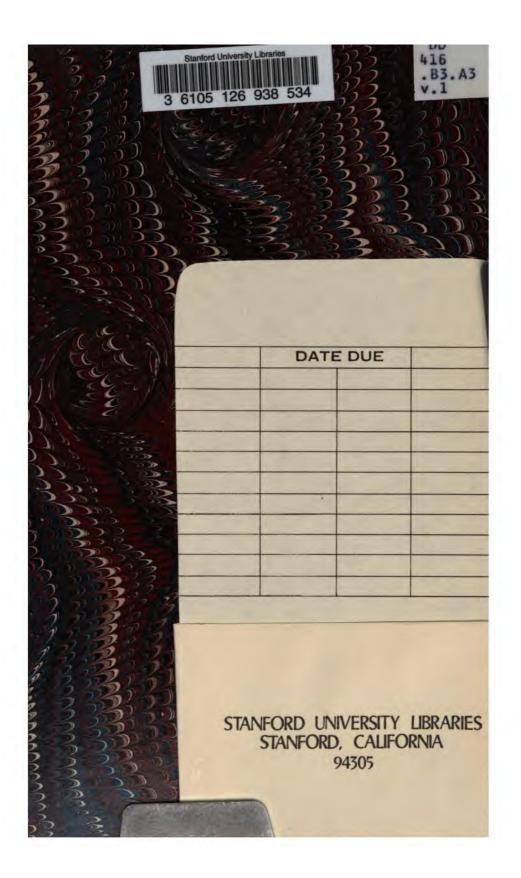

